



ND 623 M314 ROBA







# Ciebhaber-Uusgaben



# Künstler-Wonographien

In Verbindung mit Undern herausgegeben

von

h. knadifuß

XXVII

Mantegna

Bielefeld und Teipzig Verlag von Velhagen & Klafing 1897

# Mantegna

Don

## Henry Thode

Mit 105 Abbildungen nach Gemälden, Aupferftichen und Seichnungen



89/1/08

Birlefeld und Kripzig Derlag von Delhagen & Klasing 1897



on diesem Werke ist für Liebhaber und Freunde besonders luguriös ausgestatteter Bücher außer der vorliegenden Ausgabe

### eine numerierte Auggabe

veranstaltet, von der nur 50 Czemplare auf Extra-Kunstdruckpapier hergestellt sind. Jedes Czemplar ift in der Presse forgfältig numeriert (von t.—50) und in einen reichen Ganzlederband gebunden. Der Preis eines solchen Ezemplars beträgt 20 M. Ein Nachdruck dieser Musgabe, auf welche jede Buchhandlung Bestellungen annimmt, wird nicht veranstaltet.

Die Derlagshandlung.





Andrea Mantegnas Bildnis. Bronzebufte am Grabbeatmal des Meistecs von 1506 in S, Undrea zu Mantua.



#### Andrea Mantegna.

ie Fulle fünftlerischer Ericheinungen, Die Mannigfaltigfeit fünftlerifcher Richtungen, welche mahrend bes fünfzehnten Sahrhunderts in Stalien gu Tage treten, erfüllt den Foricher, beffen Blid alle Gingelbeiten in dem Gefamtbilde biefer Runftepoche auffucht, mit bem größten Erstannen. Bewaltiam und unwiderstehlich icheint eine lange gurndgehaltene Schaffens- und Bestaltungefraft fich aus bem Innern nach außen Bahn zu brochen - in gleicher Beife in Taufenden bon Individuen vorwärts brangend, als galte es, mit Meißel und Binfel fich ber Welt gu bemächtigen. Die Mugendinge, die fich in nie endendem Bechiel bem Muge aufdrängen, merben als Bilder gefangen und von einem die Ginbildungefraft befeelenden lebhaften Befühl ju neuen Raturgebilben menichlicher Schopfung umgeftaltet. Wer freilich biefes an Rünftlerthaten reiche Jahrhundert aus ihm allein ju erflaren versuchte, wurde es nie verfteben fonnen. Rur in ben vorangehenden Reiten entbedt man die treibenben Arafte, welche ben Bening bes italienischen Boltes jur Schaffensluft medten : in jener Epoche einer großen focialen und religiöfen Bewegung, welche ben eigentlich ichopferiichen Teil ber Menschheit, die unteren Schichten bes Bolfes, befreite und mit ber gesellichaftlichen Rengestaltung angleich ein neues, ichlicht volkstümliches, innerliches Chriftentum jur Berrichaft brachte. biefen Beiten erhielt bie Phantafie und bas Befühl bie Richtung auf bas 3beal, welches bas Biel ber Rengiffancefunft werben follte. Roch vermochte trop aller jugend-

lichen Begeisterung und bramatischen Undbrudefraft die bas vierzehnte Sahrhundert ausfüllende Runft Biottos nicht über bas Typische ber Formenbilbung hinauszutommen, aber fie ichuf und entwickelte alle Grundmotive des Stiles und ber Darftellung. Um 1400 wendet man fich ber Aufgabe gu, das Formale und die tunftferifchen Mittel auszubilben. Das allgemein Undeutende muß bem besonderen Berwirklichenden weichen: durch eingehendes. bas Gronte wie bas Rleinite umfaffenbes Studium ber Ratur werben ber Phantaffe in beilfamfter Beije Edranten gefest. Run galt es, die Ericheinung bes Menichen nach feiner organischen Bedingtheit in ben Proportionen, der Bewegung und bem Musbrudevermögen zu erfaffen, es handelte fich barum, bas allgemein Befenmäßige burch bas genaue Studinm bes Individuellen fennen gu fernen, burch Erforichung ber Beiete bes Gebens, ber Linear- und Luftperspettive bas Berhaltnis ber Figuren im Raume gu bestimmen, und, bem Reichtum bes Schauens zu genügen, mußte eine Meisterichaft in bem Technischen errungen werden, welche die freie und zwanglose Biebergabe bes Erichauten ermöglichte.

Mit biefen Aufgaben sehen wir in der verischiedenartiglien Weise die Bildhaner und Maler des Quatrocento innermiddich beichältigt. In den Werkflätten kommt dem Schüler zu gutte, was der Weiser geminden Siner sernt vom Anderen in einem, falt möchte man lagen, influttenen Gestähl davon, daß es sich nicht und ein gemeinkam zu der Eritzten, son der gemeinkam zu der Eritzten, fondern um ein gemeinkam zu

1.5

Erreichendes handelt, und dant diefer Ehr- ehrung bes von den Alten hinterlaffenen lichfeit und Aufrichtigfeit bewahrt eben boch Erbes, welche die großen Dichter Betrarca Jeber seine Eigentumlichkeit in fo hohem und Boccaccio zuerft als Die Grundlage Mage, daß wir es faft nur mit fcharf ausgeprägten Berfonlichfeiten gn thun haben.

frei menichlicher Bilbung ertannten und priefen, hatte eine eingehende Beichäftigung Muf bem mulfiamen Bege aber gur Er- ber Belehrten mit ben Schapen ber alten langung einer beutlichen und gesehmäßigen Litteratur und ben antifen Runftbentmälern



Mbb. 1. Chriftus im Grabe, 3m Mufeo Cipico su Babua, (Rad einer Originalphotographie von Gebr. Alingri, Alorens.)

fünftlerischen Sprache bot fich neben der gur Folge. Die Runftler folgten bem Sin-Ratur nun auch die Untite als hilfreiche weise: man fab ftaunend die hohe Form-Führerin an. Geit bem vierzehnten Jahr- vollendung ber romifchen Bauten, Statuen, hundert war eine erneute Begeifterung fur Reliefs, Mungen und Gemmen, man ent-Die litterarischen und fünftlerischen Berte bedte in ben Schriften Die Darlegung ftilibes römischen Altertums eingetreten, welches ftischer und technischer Regeln, man fand als glorreiche nationale Bergangenheit felbst endlich eine Gulle angiehender Stoffe ber im frühen Mittelalter mehr ober weniger Darftellung. lebendig im Bewußtsein bes italienischen Bolfes gelebt hatte. Die vertiefte Ber- bedeutungsvoll die Anregungen waren, welche

So groß aber auch biefe Ginbrude, fo

von jener Seite her bem ftrebenden Runft. Das Chriftliche, nur ausnahmsweise murben Beal boch ein bon dem antifen burchans Gotter und Belben faft nur bie Ramen

ler namentlich fur bie Durchbilbung bes Stoffe ber alten Sage und Beichichte be-Formalen geboten murden, fo blieb bas im handelt, und, wenn bies ber Gall mar, gedriftlichen Stoff und Befühl murgelnde ichah es in einer fo freien Beife, baß



einer Driginalphotographie von Gebr. Alinari, Floren Brera gu Mailanb Das Altarmert in ber

verichiedenes, und die originale Araft ber großen Runftbewegung ber Renaiffance zeigt fich vorzugeweise gerade barin, bag Die Runftler ber Antite gegenüber ihre volle Gelbständigfeit bewahrten, indem fie von berfelben lernten, nicht aber fie nachahmten.

mit benen bes Altertume gemein haben. Erft als im fechgehnten Jahrhundert das drifttiche 3beal feinen vollendeten Unebrud gefunden hatte und baber bas tünftlerische Echaffen nicht mehr eine innere Rotwendigfeit war, geriet es in wirkliche Abhangig Wegenstand der Darstellung war und blieb feit von der Untife: Die besinnungsloje Auf-



Mbb. 3. Die beilige Gupbemia. 3m Mufeum gu Reapel.

bentlichsten Symptome bes Berfalles.

Bermag nun nur bas fundige Ange in den Werten fast aller großen Meifter bes Quattrocento den Ginflug ber Untite, wie er fich in ber gefetemäßig organischen Durchbildung ber menichlichen Geftalt namentlich im Unfang ber Beriobe fundgibt, gu gewahren, tritt als bas ben Ginbrud Beftimmenbe vielmehr immer Das Studium ber Ratur hervor, so hat es both einen Runftler gegeben, welcher feine leibenfchaftliche Bewunderung ber Untite auch in ieinen Schöpfungen bentlich gur Schan trägt, ja welcher bis an fo bobem Grabe vom Altertum fich bat infpirieren laffen, baf er in: mitten ber ichaffenden Beifter jener Beit eine gang gefonderte Stellung einnimmt: Andrea Mantegna, ber, an Genie nur ben größten Bilbnern aller Beiten gn vergleichenbe. Berricher und Führer ber norditalienifchen Runft in ber zweiten Salfte bes fünfzehnten Jahrhunderts.

\* \*

Bivei Städte, Padua und Mantina, haben lange um die Ehre gestritten, der Geburtsort Mantegnas gewesen zu sein, beide mit linrecht, denn eine fürzige gefundene Urfundenennt ihn Sohn eines Blasins (Biagio) und in Vicenza im Jahre 1431 geboren. Wie es scheint, hat der Knade früh seiner Vater katter verloren und ist zu gebater verloren und ist zu

nahme und Pstege der griechisch-römischen dem in Padna hochangeschenen Mater Fran-Myshologie und Allegorie ist eines der cesco Squarzione getommen, als dessen Mooptivfohn er 1441 in einer Urfunde ge. ihm feindlichen Runftlerelique bes Jacopo Malerei betrieb, bezeugt basfelbe Dofudie Rünftlergenoffenichaft berichtet. Das Berhaltnis gu feinem zweiten Bater icheint innig gewesen gu fein. Im Jahre 1447

namit wird. Dag er ichon bamals die Bellini angeichloffen habe, mag Bahres enthalten - ficher ift es, baß die Bergensment, welches von feiner Hufnahme in beziehungen gwischen Squargione und Dantegna ichon feit lange febr gelodert maren,

Die erften Anweisungen in ber Runft jeboch nichts weniger als erfreulich und verdankte Mantegna gleichwohl bem Francesco, welcher einen fo großen Ruf als mußte eine Streitigfeit burch einen Rom- Lehrer beseffen hat, daß er im Bangen nicht promig behoben werben, welcher fpater weniger als 137 Schuler erzogen haben



466. 4. Die Berufung ber Cohne Bebebai und bie Bertreibung ber Damonen burch ben beiligen Jafobus. Banbaemalbe in ber Wirche ber Gremitani gu Babug. (Rach einer Driginalphotographie von Gebr. Alinari, Floreng.)

1455 annulliert worden ift, weil nach foll. Die Bedeutung biefes "Baters ber Ausfage bes Richters Andrea gur Beit, als ber Rompromiß geschloffen warb, noch minorenn gewesen und von Squargione betrogen worden war. Damals 1455 ift jedenfalls der Bruch zwijchen Beiben, von ber Mitte bes fechgehnten Sahrhunderts, gehört hat, ein vollständiger gewesen. Die Tradition über die Urfache Des Monfliftes,

Maler", welcher anfangs feit 14221 als Schneiber und Runftstider thatig gewesen war und erft feit 1441 im Bilbenregifter ber Maler ericheint, beruhte weniger auf ber Malerei felbit, als auf bem gang neuen bem auch ber alte Biograph ber italienischen Pringip bes fünftlerischen Unterrichtes, mel-Runftler, Bafari, noch zu feiner Beit, in ches er in feinem Atelier gum Ausgangspuntt bes Schaffens' machte. In feiner anderen Stadt Rtaliens vielleicht war bas humanistische Studium bes Altertumes fo welche Bafari mitteilt: Congraione habe frubgeitig betrieben worden, wie in Ladug: fich barüber geargert, bag Undrea fich ber hatte boch in biefer Beimat ber ...gran dottori" Betrarea felbit, meldjer feine lette bes Titus Livins entbedt gu haben glanbte, Lebenszeit in den nahen euganeischen Ber- zeigte bas Rachwirten ber von bem Dichter gen zugebracht hatte, die entscheibenden Un- gewedten Begeifterung fur die Untite.



Ubb. 5. Der heilige Jafobus tauft hermogenes. Bandgemalbe in ber Rirche ber Eremitani ju Rabua. (98nd einer Driginalphotographie von Gebr. Alinari, Floreng.)

regungen hierfür gegeben. Die Aufregung, Mochte bie alte Universität ber Stabt fich welche fich im Sahre 1413 ber gangen anch diesen neuen wissenschaftlichen Bealen Stadt bemächtigte, als man bas Grabmal junächst falt, ja feindselig gegenüber verund Befeelung.

halten, fo erhielten bieselben boch feit 1434 verbreitende Rini feiner auf miffenichaftlichburch ben edlen und hochgebildeten Balla fünftlerische Reuntnisse gestützten antiqua-Stroggi, welcher, aus feiner Beimat Glorens rijden Lehrmethode wird es gewesen fein, verbannt, fein Saus in Badna gum Mittel- welcher von allen Geiten, ja felbit aus puntt geiftiger Beftrebingen machte, Rraft Deutschland die Echuler gu ihm gog. Reben Die Begierbe, Die viel ben Beichnungen mogen anch Statuen und befprochenen und gefeierten Werte ber alten Reliefe, Die er auf feiner Reife erbentet, Runft mit eigenen Angen zu feben, bat ben Lehrlingen als nachzuahmende und gu

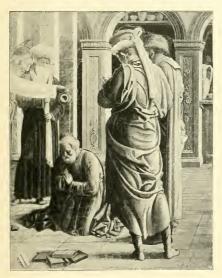

Abb. 6. Gruppe von Figuren aus der Taufe bes hermogenes in ber Rirche ber Eremitani gu Babua. (Rach einer Originalphotographie von Gebr. Alinari, Floreng.)

Squargione auf die Banberichaft getrieben: es wird uns berichtet, daß er, ein Borganger bes Enriacus von Ancona, nach Briechenland geschifft fei und bort "alles Bemerfenswerte teils ber Erinnerung eingeprägt, teile nachgezeichnet habe". Unf ben Schat ber mit beim gebrachten, nach antifen Runftbentmälern gefertigten Mufnahmen hat er bann feine Runftlehre begrundet, und nichts anderes, als ber fich Altarbild, welches ben beiligen Sieronnmus

ftudierende Borbilder in feinem Saufe vor Augen geftanben fein. Bon feinen eigenen fünstlerischen Fähigfeiten zeugen beute nur noch zwei Werte, die einzigen, welche von gablreichen, archivalisch genannten Arbeiten erhalten find. Der Bergleich ergibt, baß Squargione bie an ibn ergangenen Auftrage jumeift wohl von Schülern ausführen ließ, benn bas im Jahre 1452 entstandene inmitten von anderen Heiligen zeigt seigt im Muse zu Kadua, trägt in seiner ichwachen, trockenen Zeichnung und dem Mangel an zedem foloristischen Gespieleiten ganz anderen Stil zur Schan, als das mit dem Namen des Künstlers bezeichnete Madonnenbild in der Berliner Galerie, welches, frei die Reliestompositionen der Madonnen Tonatellos nachahmend, icharie Konturierung und frästige Karbenstimmung aufweit.

2113 biefe Bilber entftanden, hatte Mantegna felbst ichon Proben einer Meisterschaft abgelegt, welche alle Leiftungen feines Lehrers und feiner Mitfchuler weit in ben Schatten ftellten, weil fein Benius fünftlerische Möglichkeiten gewahrte, die ben Anderen verborgen blieben, aber der Umftand, daß er als Rnabe gerade zu biefem Mann in die Lehre fam, ift doch von größter Bedeutung für feine geiftige Entwidelung geworben. Gein inniges, gang einzigartiges Berbaltuis gur Antife erflart fich nur aus ben Ginbruden, welche er in feinen früheften Augendiahren von berfelben erhielt - nur das Atelier, nur die auf reicher Anschauung berubende, die Borbilder ergangende Lehre Squargiones vermochte ibm aber biefe Ginbrude zu gewähren. Rein anderes Meifteratelier in Norditalien, felbit feines vielleicht in Floreng, hatte ihm in fo ausgebehnter Beife bie Belt bes Altertums erichloffen. Mochten die anderen Lehrlinge unr die Außerlichkeiten und bas Einzelne in diefen ehrwürdigen Uberbleibfeln alter Auftur gewahren, fein fühner und ftarter Blid brang in die Tiefen und erfaßte ahnend ben lebendigen Beift diefer Runft. Seine Phantafie erfüllte fich mit Bilbern von ragenden Trinmphbogen, weiträumigen Amphitheatern, Tempel- und Balaftruinen, feierlichen Götterftatuen und ftarten Selbenbildniffen, fiegreich in die Beimat eingiehenden romifchen Beeren, bacchantischen dionnfifchen Teften, meerdurchstreifenden Eritonen und Rereiden, fpielenden Umoretten, ichwerlaftenben Fruchtgehängen, frei und harmonisch fliegenden Atanthusblattwogen, großgügigen Ruhmesinschriften. Als Squargione im fremben Lande feine Beichnungen angefertigt und feine Renntniffe bereichert hatte, fonnte er nicht ahnen, zu weffen Bunften und zu welchem Zwede er es that; uur für biefen leibenichaftlich erregbaren

Knaben, der aus Bicenza zu ihm fam, waren alle diese Schäße gesammelt worden, weil um ihm aus innerer Schauenstraft es vergönnt sein sollte, sie sich zu eigen zu machen und in großes, neues fümilertickes Geben umwnaben!

Aber diese frühe Befanntichaft mit ben fünftlerifden Borftellungen und Ausbrudsformen der Bergangenheit, welche fo förderlich in einer Begiehung fein follte, batte boch auch ihr Bedenfliches. Go erstaunlich bie Begabung Mantegnas war, mußte bie Beichaftigung mit einer trop Mlem toten Sprache ber Runft die natürliche Ausbildung ber naiven, angeborenen Unichanungsweise beeinträchtigen. Dem driftlichen mobernen Empfinden blieb die Antife boch etwas bei allem Reize und Bauber ihrer Erscheinung Frembartiges: Die Berfentung in ihre Bebeimniffe lentte von bem unmittelbar Berftandlichen und Lebendigen ab. bas Streben nach einer Berbindung des Alten und Renen führte notwendig zur Reflerion, bas gelehrte antiquarische Interesse beengte die Freiheit bes reinen fünftlerischen Gefühles. Undrea Mantegna, noch ehe er ichopferische Gelbitanbiafeit erlangt batte. unter ben Bann ber antifen Runft geriet, war bestimmend für fein ganges Leben. Bon Anfang an erhielt fo fein Schaffen, beffen Rraft boch in einer ftart fühlenden, ja ungestumen Seele murzelte, eine Richtung auf bas Lehrhafte, problematifch Berftanbesgemäße: die wunderliche Mischung von leidenschaftlichstem Seelenausbrud und fühler Berftandesberechnung wird bas Birfung und Befen feiner Berte Rennzeichnende.

In der Bermittlung ber Befanntichaft mit ber Untite liegt Die Bedeutung, welche Sanargiones Unterricht für Manteanas Entwidelung gehabt hat. Rach ber Geite bes Technischen und Malerischen scheint er feine wichtigen Unregungen gegeben zu haben. Gin fleines, Chriftus im Grabe barftellendes Gemalbe im Mufeum gu Padua (216b. 1), welches die, wie es icheint, echte Bezeichnung: "Opus Andreae Mantegnae pat." trägt, murbe, falls es ein Bert bes Rünftlers ift, beweisen, daß diefer in den Anfangen feiner Thatigfeit fich an die Richtung bes umbrifchen Malers Gentile ba Fabriano, welcher in ben zwanziger Jahren des Jahrhunderts mit bem Beronefen Bittore Bifanello in Norditalien, besonders auch in Benedig



Abb. 7. Die Berurteilung des heiligen Jatobus jum Tobe. Baudgemalde in der Rirche der Eremitani ju Padua. (Rach einer Originalphotographie von Gebr. Alinari, Florenz.)

thätig geweien war und hier zahlreiche Rachahmer gefunden hatte, angeichsoffen hat. Das Bildoden erinnert durchauf an die Werte des zu jener Zeit in der Lagunenftadt wiel beichäftigten Michele Giambono. Riemand würde, ohne die Inichtift, auf

ben Gedanten tommen, bag es von ber Sand Andreas gemalt fei.

Jene weich empsindungsvolle, den Reiz farbiger Details liebende, gart mobellierende Kunstweise Gentiles, welche im Norden den übergang aus dem strengen, geschlossenen

Stil Biottos in Die naturaliftiiche Birflichfeiteanschaumng bes fünfzehnten Sahrhunderts vermittelt, follte in ben breißiger und vierziger Jahren den fühnen Renerungen der Florentiner weichen. Drei große tostanifche Runftler vervilangten die Rejultate der fünftleriichen Entbedungen ihrer Beimat nach Babua. Der erfte, welcher in Diefer Stadt bereits 1434 erichien: Fra Filippo Lippi, ein Schüler Majaccios, bes Begründers bes neuen malerischen Stiles, scheint durch die Werte, welche er bort ichuf, die Aufmertfamteit Andreas nicht befonders auf fich gezogen zu haben, aus bem einfachen Grunde, weil Mantegna gur Beit, als er fünftlerisch feben fernte, bereits bie bedeutenoften Schöpfungen ber beiden Anderen por Augen batte, welche feinen Geift in viel ftarterer Weise anregten, ale die gwar beiter naturlichen, aber ber plaftifchen Rraft entbehrenden Madonnenbilder des lebensfroben Monches. Das Studium ber Untife mußte ben Jungling gang befonders empfänglich

für die gewaltigen Berte machen, welche einen vollständigen Gieg bes Raum- und Formengefühles bezeichneten, und es ericheint wie ein wunderbares Gefchid, daß gerade Die Bortampfer Diefer Beftrebungen: ber Maler Baolo Uccello und der Bildhauer Donatello im Jahre 1444 nach Badua berufen wurden. Faft gebn Jahre lang ift Donatello, ber burch fühnfte Raturauschauung wie burch unerschöpfliche Ginbildungsfraft gleich ausgezeichnete Begründer ber Plaftit bes Quattrocento, burch bie Ausführung großer Aufgaben in Babug festgehalten worden. 3m Berlaufe Diefer Beit entstand ber reich mit mannigfaltigem bildnerifden Schmud ausgestattete Sochaltar von S. Antonio und bas Bronzereiterstandbild bes Gattamalata, in welchem der Beift ber Renaiffance zuerft mit ber Untite in die Schranten trat. Diefes wie auch alle die unperaleichlich pollendeten. den Altar verberrlichenden Meisterwerte: ben erichütternd ausbrucksvollen Crucifirus,

bie intensiv bewegten und boch ftatuarifchen Beiligenfiguren, die in funftreicher Peripettive gabllofe Figuren umichließenden Reliefs ber Bunder bes beiligen Untonius, bie entgudenben mufigierenden Butten, Die feierlich unheimlichen Evangeliftenfymbole, die bis an Die außeriten Grengen beftigen Schmerzensausbrudes gefteigerte Scene ber Grablegung - alles bies bat Andrea Manteana entiteben feben. Und manbte er feinen erregten Blid von biefen unbegreiflichen Schöpfungen ber Stulptur, welche alle Gefete ber Malerei fich bienitbar zu machen wußte. ab zu den Giganten, welche Baolo Ilccello im Bafait ber Vitaliani gemalt hatte, fo trat ibm angefichts täuschenden Rörperlichteit folder Beitalten und ber fühnen Berfürzungen, in beren Bewältigung biefer fanatische Freund theoretijcher und praftifcher ver-



Albb. 8. Gruppe von Figuren aus ber Berutteilung bes heiligen Jafobus in ber Rirche ber Eremitant zu Babua. Nach einer Originalphotographie von Gebr. Alinari, Florenz.

spektivischer Berluche bie Aufgabe seines kinkfterischen Strebens sah, die Möglichteit höchster plastischer Wirkung in der Walerei entgegen, als schließe diese die Stulptur in sich.

Solde Ginbrude muffen überwältigenbe gewesen fein. Der Bögling der Untite fah ein neues Bereich hoben fünftlerifchen Bollbringens fich erichloffen: aber die demfelben entnommenen Unfchauungen wiberfprachen bem an ber Untite gebilbeten Formengefühl nicht, fonbern bienten nur bagu, es meiterauszubilben. Satten Die Berte ber alten Deifter ihm vor allem die fünftlerische Notwendiafeit eines pragnisch - einheitlichen Bemeannasmotives ber menichlichen Figur behufs monnmentaler Gestaltung erwiefen, fo lehrten Baolo Ilccello und Donatello ibn die Bebeutung einer einheitlichen Raumwirtung, welche nur durch gesetmäßige peripettivifche Unordnung gu ge-

winnen mar, fennen. Geinem ftarf ansgeprägten Ginn für die Wiedergabe bes plaftifch Rörperlichen wurde erft hierdurch die freie Bethätigung in der Malerei ermöglicht. Geftalteneinheiten gu Raumeinheiten in braftisch beutlicher Beise gu verbinden, ward fortan fein Ideal, dem alle technisch-malerischen Mittel und bas Studium ber Ratur bienftbar gemacht wurben. Derfelbe Rünftler aber, welcher mehr wie alle feine Reitgenoffen berart feinem Schaffen ein bestimmtes und flar erfanntes Pringip gu Grunde legte, entnahm ben bramatifchen Rompositionen Donatellos gu gleicher Reit bas Recht, im Ausbrud ber Affette feinem reichen Gefühlsleben freien Lauf zu laffen, ber Beherrichung biefes Musbruds burch die Strenge bes Formenftiles fich ficher mabnend.

Db die geschilberten verschiebenen fünstferischen Elemente schon in dem Madonnenbilbe, welches Mantegna siebzehnjährig im



Abb. 9. Kopf eines Kriegers. Detail aus der Berurteilung des heiligen Jakobus in der Kirche der Eremitani zu Padua. (Rach einer Criginalphotographie von Gebr. Alinari, Florenz.

Jahre 1445 für die Rirche G. Gofia gemalt hat, zu einem einheitlichen perfonlichen Stile fich verbauden, ift nicht niehr gu enticheiden, ba bas Gemalbe gu Grunde gegangen ift. Bier Sahre fpater entstand ein Fresto in ber Lunette bes Sauptportales von G. Antonio, beffen Jufchrift ...Andreas Mantegna optimo favente numine perfecit MCCCCLII XI Kal, Sextil." bas Gelbftbewußtfein bes jungen Deifters und augleich beffen Stola auf bie erworbene humaniftifche Bilbung verrat. Es ftellt bie fnieenden Frangistanerheiligen Antonins und Bernhardinns von Siena bar, welche die von einem Fruchtfrang umgebene Scheibe mit dem Monogramm Christi balten. Schlicht und ficher in ber Beichnung, marm im Jon, bietet bas gubem vielfach beichäbigte Bild feine fehr beutliche Aufchauung von ben Stileigentumlichkeiten Anbreas in iener Periode: Dieje gewinnen wir erft aus ben zwei 1454 entstandenen Gemälden.

Das eine, für G. Biuftina ausgeführt, Beftalt bes ichreibenden Lutas einnimmt, befindet fich heute in der Brera gu Mai- neben welchem in fleinen Berhaltniffen rechts land (966. 2). Es ift ein noch im alteren Die Beiligen Benedift und Guphemia, links



Mbb. 10. Der Gang bes heiligen Jatobus gur Richtftatte. Bandgemalbe in ber Rirche ber Eremitani gu Pabua. Rach einer Driginalphotographie von Gebr. Mlinart, Floreng.)

gotischen Geschmad gehaltener, in zwei Stod- ein Bifchof und eine Nonne fteben. Dawerke und verschiedene Felder geteilter Altar- ruber befindet sich der von Maria und ansiah, bessen Mitte unten die thronende Johannes beweinte Christus und ein hei-

tiger in halben Figuren. Der Gesamtein-bruc des Werfes mit seinen vom Golds Zweisel darüber herrschen, daß Mautegna, grund feierlich sich abhebenden Figuren er-als ihm der Anstrag für eine solche Heiligen-



Mbb. 11. Das Marthrium bes heiligen Jatobus. Bandgemalbe in ber Rirde ber Eremitani gu Pabua. Rach einer Eriginalphotographie van Gebr. Minari, Fforeng.

vierziger Jahren von Antonio da Murano Künstlern angewendete und thpijd gemachte und Giovanni Alemanno in Benedig aus- Form des Aufbanes fich zum Borbild mählte,

innert an die Altarichreine, welche in ben verherrlichung gu teil wurde, die von jenen



Abb. 12. Ropf bes heiligen Jatobus. Detail aus bem Gang gur Richtftatte. In ber Rirche ber Eremitani gu Babua. (Rad) einer Originalphotographie von Gebr. Alinari, Floreng.)

zumal auch in ber Gefichtebilbung eine Beziehung zu dem Ideal der Muranefen nicht zu vertennen ift. Aber diefe altertümlichen Elemente treten bei naberer Betrachtung doch gang bor ber feffelnben Gigentumlichteit neuer fünftlerischer Un-

ichaunngen zurück.

Gin hober Ginn für Monumentalitat macht fich in ber feierlich ftatuarischen Saltung der Figuren und in der plaftischen energischen Durchbildung der breiten ftartfnochigen Röpfe und ber Faltengebung, die Beschäftigung mit ber Perspettive in ber Bahl eines tiefen Angenpunttes für bie oberen Figuren, und bie Intenfitat bes Gefühls in Blid, Ropfbewegung und Gebarde geltenb. Der Schöpfer biefer Beiligen - bies fpricht fich auf bas Dentlichfte aus - will mit bem Bilbhauer wetteifern: gleicht bie Beweinung Chrifti einem Donatellofchen Relief, fo entstand die herrlich bewegte, in den

aus einer antifen Gemandftatue beraus, und boch atmet aus Allem, wenn auch noch halb gehemmt. ber perfonliche Beift einer gewaltigen, gang Reues ichaffenden Beriönlichfeit.

Wie eine fräftiger und poller entwickelte Schweiter ber Guphemia auf biefem Altar wirft die im gleichen Nabre gemalte Ginzelfigur derfelben Seiligen im Diufeum von Reapel (Abb. 3): auch fie aus bem Ginbrud einer antifen Statue entftanden und einer bemalten Stulptur vergleichbar. Starr, in tieffarbige Bewandung gefleibet, von einem Löwen begleitet, fteht fie in großartiger Saltung, mit geheimnisvollem Blid ben Beichauer bannend, in einem steinernen Portal, über welches Fruchtfrange herabhängen. Richts in ihr erinnert mehr an die ältere Runftrichtung bes Gentile und der Muranefen: mit ber Schöpfung biefer Beftalt legt Mantegna bas

Beugnis ber erreichten vollen Gelbftanbigfeit ab, und beginnt eine neue Beriobe fünftlerischen Schaffens in Norditalien. Aus der Berbindung des an der Antife gebildeten Formengefühles mit florentinifcher Raumvorstellung ift ein neuer, plaftifche Birfung erzielender Raumftil bervorgegangen.

Bas die Altarbilder in ihrer Befchranfung auf Gingelfiguren nur andenten, tritt mit vollster Erfichtlichkeit in ben um die gleiche Beit entstandenen großen bramatifchen Rompositionen zu tage, welche bes jungen Rünftlers Ruhm über gang Italien verbreiten follten.

Bereits im Jahre 1443 hatte Untonio Ovetara testamentarifch einem Jacopo Leoni die feiner Famifie gehörende Rapelle in der Rirche ber Eremitani mit ber Bedingung vermacht, bag Leoni ein Legat von 700 Golbaulben gur fünftlerifchen Ausschmudung Muß weiter Bewander gehüllte Enphemia bes Raumes mit Darftellungen aus ber Legende der Beiligen Satobus und Chriftophorus vermende, aber es follten, wie es icheint, Sahre vergeben, ebe ber Erbe ben ibm gewordenen Auftrag ausführte. wandte fich nach Bafaris Bericht an Canargione, welcher feine beiben Schniler Andrea Mantegna und Riccolo Biggolo, einen Rünftfer, ber bereits 1446 unter ben Befellen Donatellos genannt wird, über beffen Leben und Werte wir aber noch fehr wenig unterrichtet find, mit ben Malereien betraute. Die Ravelle besteht aus einem rechtedigen. mit einem Rrenggewolbe bebecten Raum und einer fünffeitigen Apfis. Richt iene beiben Maler allein, fondern mehrere andere Rünftler find, wie ber ftiliftische Bergleich ergibt, hier thatig gewesen. Gine giemlich ungeichidte Sand bat die Felder bes Rreusgewölbes mit ben Bestalten ber Evangeliften und Engeln, die Laibung bes Apfiebogens Apfis Gottvater, Betrus,

Banlus, Jatobus und Chriftophorus und barunter bie vier Rirchenväter ansgeführt. Un ber Wand binter bem Alltare ift die Simmelfahrt Maria, tvie es icheint, auch von Biggolo dargestellt: eine Romposition bon jo großer Freiheit und Lebendigfeit, daß die Bermutung ansgeiprochen werben fonnte, Mantegna felbft habe fie geschaffen. Dit Bestimmtbeit aber ift beffen Ditwirfung nur an ben beiben Wänden bes rechtedigen Raumes zu erfennen, auf welchen in je feche großen Fresten bas Leben ber beiden Märinrer, beren Unbenten bor allem gefeiert werben follte, geichilbert mirb: bon ben zwölf Bemalben find acht Unbreas Wert, und zwar alle an ber Band links befindlichen und die amei unterften rechts. Ein architettonifder, grauem Stein nachgeahmter Rahmen, welcher als Ornament an

einem Stabe befestigte Strauge von Früchten tragt, umichließt die Telber. Uppige Fruchtgewinde, mit benen nadte Butten fpielend beichaftigt find, hangen, als habe ber Rünftler ben Schmud einer Festbeforation nachahmen wollen, vor jener Ginfaffung, in beren Ditte bas Wappen bes Beftellers angebracht ift, von dem oberen Teil der Bilber herab. Die fühne Großartigfeit und Rlarbeit Diefes Schmudwertes, welches einen bon ben Drnamenten ber Gewolbe und Bogen gang verichiedenen Charafter zeigt, beweift, daß Mantegna die gesamte Anordnung ber Malereien auf beiben Banden felbit ge troffen hat, und bag bie außer ihm hier beidigitigten Maler nicht als feine Borganger, fonbern als feine Behilfen angufeben find.

Bum erften Male por eine Aufgabe von diefem Umfange gestellt, ift fich Manmit Seraphimtopfen geschmüdt, eine andere tegna einer Schaffenstraft bewußt geworben, gewandtere - es foll nach Bafari bie- welche vor bem Berfuche einer Berwirtjenige Biggolos fein -- am Gewölbe ber lichung felbft ber fühnften 3been nicht gnrud-



Mbb. 13. Ropf. Detail aus bem Gange bes beiligen Zafobne gur Michtftatte In ber Rirche ber Eremitani gu Pabua. Rach einer Originalphotographie bon Gebr. Aluari, Floreng.

feffelnbes Schaufpiel hervorbringt, folgt man ber auf bas Deutlichfte fich offenbarenben Entwidelung feines fünftlerifchen Bermogens burch immer neue Bandlungen gu immer größerer Freiheit und Beftimmt-Wollte man bas Enticheibenbe in heit. Diefem Borgange bervorbeben, fo mare es als der Ubergang vom zeichnerisch Plaftifchen gum Malerifchen gu bezeichnen.

Der Rünftler begann feine Arbeit mit ben oberften, im fpigen Bogen unter bem Bewölbe abgeschloffenen Felbern auf ber linten Wand, welche ber Legende bes 3atobus gewidmet ift. hier ftellte er als erftes Die Berufung ber Gobne Bebedai jum Apostelamt bar (Abb. 4). Dit inbrunftigem Aufblid und in fehnfüchtiger Bewegung fich vorftredend, find auf fteinigem Ufer bor ichroff aufragender Gelfengruppe Jatobus und Johannes auf die Rniee niebergefinten, fich mit ihrem Gein und Leben bem Seiland anzubertrauen. welcher, inmitten von Andreas und Betrus ftebend, mit ernftem, fast ichmerglichem Blide fich zu ihnen wendet. Gin anderer Bunger macht fich in bem Rabn, ber fie gebracht hat, zu thun. In der Ferne gewahrt man auf felfigem Sugel eine feftungsartige Burg, vor welcher Bogelicharen ihre Rreise gieben. Berb, ja unschon wirten auf ben erften Blid biefe in ichmer laftenbe Bewander gefleideten Beftalten, aber je länger man fie betrachtet, befto mehr ericheinen die berben Ropfe und plumben Rorper von der Kraft inneren Lebens. welches fie befeelt, vertlart. Des Runftlers Seele fpricht eindringlicher und ergreifender aus ber Darftellung biefes einfachen Borganges, als ans ben fünftlerisch in boberem Grabe feffelnden anderen Wandgemalben ber Ravelle.

Im Rontraft zu der gehaltenen, feierlichen "Berufung" wirft die erregte Darftellung auf bem baneben befindlichen Felbe (2166, 4), In einem hofartigen Raume fteht auf einer erhöhten Rangel por runder Difche Satobus, mit ruhiger Bewegung brei auf ihn gufliegenbe Damonen beschwörend. Durch den Unblid erichredt, fuchen einige ber unten verfammelten Buhörer die Flucht, andere ftarren, vom Staunen gebannt, zu ben Ungeheuern empor. Mehr noch als in bem zuvor erwähnten Bilbe brangt fich bem Blide bier bie Be-

ichrecte. Mit ber Erregung, welches ein beutung, welche Mantegna ber Gewandung als Musbrudsmittel gegeben bat, auf: bas Broblem der Faltenbilbung bei bewegten Bestalten bat ibn besonders beschäftigt und veranlagte ihn, gu Bunften ber Biedergabe intereffanter und verschiedenartiger Gewandmotive auf die stiliftisch notwendige Dia-Bigung ber Gebarben und beutliche Beranschaulichung der Körperformen zu bergichten. Der erfte Berfuch perfpettivifcher Anordnung ber Banlichfeiten gengt, wenn and noch eine gemiffe Befangenheit und Borficht in ihm fich ausspricht, boch von ber praftischen Berwertung theoretischer Untersuchungen. Gine bestimmte Ronftrut tion, wie fie in bem unteren Teile geplant ift, tonfeguent burchguführen, halt er fich nicht für gebunden, fondern er vertraut für die Gestaltung der oberen Teile feinem fünftlerischen Inftintte.

Ein gang bedeutender Fortichritt macht fich hierin, wie in allen Gingelheiten bei bem Entwurfe ber Darftellungen auf bem Mittelfelbe geltend (Abb. 5-9), - ja ber Untericied berielben von den eben beiproche= nen ift ein jo großer, daß man fich längere Beit vor ihrer Inangriffnahme verfloffen denfen möchte, während welcher Andrea fich in bem Studinm ber Berfpettive, ber Architeftur, der Körperverhältniffe und der Gewandung erstaunlich vervollkommnet hatte. So unrichtig es fein burfte, aus biefen Berichiedenheiten, wie es wohl geschehen ift, ben Schluß gn gieben, bag bie oberen Fresten gar nicht von Mantegnas, fonbern von Pizzolos Sand feien, jo tann boch nicht nachdrudlich genng auf die Wandlung hingewiesen werben, welche fich in bes Malers Stil vollzogen hat.

Un Stelle Des willfürlichen Ungefähr in ber Tenfelsbeschwörung ift eine ftreng burchgeführte perfpettivifche Gefegmäßigfeit getreten. Die beiben Mittelbilder find gn einer Raumeinheit verbunden. Der Angenpunft, in bem alle Konftruftionslinien gufammenichiegen, ift in ber Mitte gwifchen ben Darftellungen, in ber Sobe bes Auges bes heiligen Jatobus (auf bem Gemalbe lints) gewählt. Gifrige theoretische Unterfuchungen baben bem Rünftler ein bis ins Gingelne ausgebildetes Pringip ergeben, welches für das Berhältnis ber Figuren gur Architeftur und die Anordnung berfelben bestimmend wird. Go brangt fich benn auch bas äußerlich Rouftruftive dem Beschauer in einer fast lebrhaft bemonftrierenden Beije auf. 3n ber Rompligiertheit ber banlichen Anlagen weit über Donatellos Erfindungen in ben Reliefs am Antoniusaltare und über Jacovo Bellinis Berfuche hinausgehend, erweift fich Andrea als ein gelehriger und erfindungsreicher Nachfolger Paolo Uccellos. Das itrenge Liniensuften feiner Raumbildung gewährt ihm nun aber eine bis dahin unerhörte Freiheit in der fompositionellen Anordnung feiner Figuren. Das in der vorhergehenden Runft auf eine geringe Tiefe nur ausge-Dehnte Rebeneinander Derfelben wird gu einem ungebundenen Sintereinander in der Tiefendimension, ber Reliefftil 3n einem Freifigurenitif. Die vorderite Raumichicht bleibt frei, Die Sauptgestalten werben in einen naben Mittelgrund verfett und zwar berartig,

daß salt jede Kigur wiederum eine besondere Raumschicht entgeichnet, asso in verschiedener Entserung vom Betrachter eisentent, was durch die Abgrenzung der Teienplatten am Boden besonders ersichtlich wird. Die Gestalten im Hintergrunde dienen dazu, die Raumschichtlich und deweiner Weisterschaftlich und deweiner weiterschaftlich und deweinerungswürtiger Weisierschaft ist ein Schema aufgestellt, welches die bestedige Andrügung von richtig verfürzten Figuren in jeder Entserung ersaubt — die von dem Forentinern nur versuchte Löhung eines schwierigen Problemes schien dem von ihnen augeregten Problemes schien dem von ihnen augeregten Porditältener gelungen zu sein.

Aus den verspetivischen Berechnungen berauf ichein fich für Andrea auch ein neues Idean der Norperversättnisse ergeben zu haben: die elastischen Glieder dehnen sich zu größerer Schlantheit nud gewinnen hierdunch den Charafter höherer Bornehnsbeit und Annut. Die Borliede für starre,



Abb. 11. Köpje. Detail aus dem wang des heitigen Zalobus zur Richtstätte. In der Nirche der Eremitani zu Padua. (Rach einer Originalphotographie von Gebr. Altinari, Florenz.)

ftarte Faltenguge in ben aus hartem, brücht gem Stoff gebildeten Manteln aber bewahrt er. Mit feinen Gabigfeiten fünftlerifcher Darftellung icheint fich zugleich die Bewunderung für die Untite gefteigert gu haben. Die leicht lebendige und dabei ftatuarisch verweilende Saltung ber Figuren, die romifche Kriegertracht, ja vielfach auch bie Invenbildung verrät nicht minder bentlich als ber Triumphbogen und die fompositionelle Anordnung ber Richtscene auf bem einen Greefo die intime Renntnis antifer Dentmaler, welche Undrea gewonnen hatte, gugleich aber die fraftvolle Freiheit, mit welcher er bas Fremde gu feinem Gigenen machte. Der plaftifche Beift bes Altertums war in ibm mächtig: Die bargestellten Menschen icheinen nicht ber Ratur, fondern Statuen nadigebilbet gu fein, als mare ber Binfel in diefes Meifters Sand gu einem Modellierhols geworben. Start und einfach tritt Anochenban und Dausfulatur bervor, die

icharstautigen Formen des Kopfes, der Die Art der Tarstellung nimmt das Hände und Füsse sind wie mit dem Meißel Interesse so vorwiegend in Anspruch, daß gebildet, die kräftigen hart gelodien Haare der Gegenstand erst nachträglich die Ans-



266. 15. Das Marthrium bes beiligen Chriftophorus. Banbaemalbe in ber Rirche ber Eremitani gu Babua. (Rach einer Originalphotographie von Gebr. Alinari, Floreng.)

wie in Bronze gegoffen. Durch einen merkfamteit auf fich zieht, wobei man fich Banberipruch icheint bas Leben mitten in bann auch erft Rechenichaft barüber abber Bewegung erstarrt und versteinert zu fein. legt, bag in viel hoherem Grabe, als es

bie aufjallende Konstruktion und plastische Scenerie, Trachten und genreartigen Zuthaten Stüllsserung annehmen laffen würde, ein sich offenbart. Das Gemalde lints (Abb. 5, 6)



Abb. 16. Die Begichteppung des bertigen Christophorus. Bandgemälde in der Kirche der Eremitani zu Padna. (Rach einer Eriginalphotographie von Gedr. Alinari, Florenz.)

startes und inniges Naturgesigh alle Teile stellt einen freien Play mit einem auf tröfwie ein verborgener, aber belebender Strom tigen Pseilern ruhenden Omatellosichen Durchdringt und auch allegetich in der Renaissancedau nud einem Arfadengange, in welchem ein Töpfer feine Bare feilhalt, bar. Mit leichter Reigung wendet fich Jatobus an bem in Undacht vor ihm auf die Rnice gesuntenen, von der Bedeutung ber Sandlung gang erfüllten Magier Bermogenes und gießt bas Tanfwaffer über feinem Saupte aus. Mus ben Gebanben treten Ruschauer beraus und brei Drientalen, beren Roftume Mantegna ohne Zweifel in Benedia studiert hat, mobnen als Rengen bem Atte bei. Giner von ihnen ift in fromme Lefture vertieft, ober gehort bas Buch, in bem er lieft, ju ben Schriften, welche ber Befehrte abgeichworen und bon fich gethan hat? Gine mit entzudenber Raivetat bem Leben abgelauschte Gruppe von zwei Rinbern, welche hier angubringen Andrea vermutlich burch Donatellos Relief mit ber "Anerfennung bes Rindes" in G. Antonio veranlagt wurde, ichließt ben Rreis ber Beftalten links ab, auf welchen bon ber Sohe bes hinteren Saufes zwei, gleichfalls auf Donatellosche Erfindung gurudguführende



Ubb. 17. Kopf. Detail aus bem Warturium bes heiligen Christophorus. In der Kirche ber Kremitani zu Yadbua. Rach einer Eriginalphotographie von Gebr. Alinact, Florenz.)

junge Leute herabschauen. - Auf bem anderen Bilbe (Abb. 7, 8, 9) gewahrt man ben Seiligen, wie er bon zwei Kriegern bor ben Richterftuhl bes bon Trabanten umgebenen Raifers geführt wirb. Blid in feierlicher Ergebenheit gen himmel gerichtet, vernimmt er ben gefühl- und reannaslos ausgesprochenen Urteilsspruch. ber feinerlei Bewegung unter ben teilnahmlosen Auschauern bervorbringt. Nur in ben edlen Rugen bes vornehmen, vor bem Throne ftebenben Felbheren, beffen Belm und Schild ein Bage tragt, fpricht fich etwas von ber Teilnahme aus, mit ber einst Bilatus ben Beiland felbit angeschaut haben maa.

Die Bolfführung bes Nichtergebotes schilbern die beiben zu mnterst angebrachten Fresten. Eine Schar von Kriegern geleitet auf bem einen (Abb. 10, 12—14) Jakobus zur Richtstätte, gewaltsam macht der Littor den Durchgang in enger Gasse, die mußigen Zuschauer zurückvängend, aus den mußigen Aussauer gurückvängend, aus den

Genftern ber Saufer bliden Frauen herab - ba ftaut fich ber Bug bor einem Trinmphbogen. Überwältigt bon ber erhabenen Gebulb und Sterbensfreudiafeit bes jum Tobe Berurteilten, ift fein Benter mit einem Schrei der inneren Qual auf die Rniee gefunken. Wie beichwichtigend wendet ber Martyrer fich zu ihm, mit feinem Gegen lette Liebes. wohlthat zu ivenden: itaunend halten feine Führer im Schreiten ein. Aber nach furger Unterbrechung gliebert ber Rug fich von neuem und führt ben Beiligen gur Tobesftätte.

Muf steinigem Boben am Abhang eines mit Jeilungswerfen und Ruinen befesten Higgels liegt ausgestrecht der Heilige und erwartet dem Jedesfreich von dem Hammer, welchen mit gehäligter! But ein gemeiner Scherze ich mit 11. Ein iein muvilliges Noß Jigelnkort Feldberr, dem ein Wohr bas Geleit gibt, weilt ber granenvollen Scene bei, welche ein romiicher Solbat. über ein Geländer fich bengend, genau ins Auge faßt. während ein gevangerter Reiter gleichgültig fein weißes Pferd nach hinten gewandt hat und mit anberen Auffoldaten nur auf bas Beichen ber Rudfehr in bie Stadt wartet. -

Wiederum bat fich Mantegna in Diefem Gemalbe nene Probleme geftellt. Die in peripettivifchen Berfürgungen gewonnene Gicherbeit verleitet ihn gu bem Berinche, in ber Darftellung des Richtganges, entfprechend bem Gefichtspuntt bes Betrachters, ben Angenpunft unter die Chene des Bilbes zu verlegen, jo bag nur bie porn angebrachten, etwas in Unterficht gegebenen Geftalten gang gu feben find, die weiter binten befindlichen aber in ihren unteren Teilen verschwinden. Abuliches hatte ichon Donatello in zwei feiner Bunberreliefs am Ill-

tar in G. Antonio gebracht, nur hatte er fich baran genügen laffen, ben Augenpuntt in der Sobe ber Jufflache angunehmen: Mantegna waat und weiß die viel fchwierigere Aufgabe zu lofen, indem er zugleich bie flare Conderung einzelner Ranmichichten, wie er fie in ben oberen Bilbern burch bie Anordnung der Figuren erreicht hatte, gu Sunften einer faft gleichmäßigen, bis in bie Tiefen geführten Belebung bes gangen Raumes burch Geftalten aufgibt. Sierdurch wird bie ju Grunde liegende mathematische Ronftruftion amar mehr verhüllt, aber bie Rünftlichteit bes Eroblemes ichabet trot ber gang erstannlichen Genialität, mit welcher es geloft ift, ber Unmittelbarfeit bes Befühlseinbrudes. Das Wachstum bes Ronnens zeigt fich jedoch nicht allein in der Beherr: ichung ber Peripettive, fondern ebenfowohl in ber großgrtigen Gestaltung ber einzelnen Erscheinungen. Bohl wenige Berte ber Runft burfte man finden, in welchen bie



Abb. 18. Ropfe. Detail aus ber Begichleppung bes heiligen Chriftophorus. In ber Rirche ber Eremitani gu Babug. (Rach einer Driginglobotographie von Gebr. Alingri, Floreng.)

Berbindung wuchtender Rraft mit geschmeidiger Unmut im mannlichen Körper gur Unichannng gebracht worden ift, wie in folden Schopfungen bes Baduaner Meifters. Der heilige Beorg Donatellos, an welchen ber ichildhaltende Rrieger im Mittelpuntt erinnert, gebort gu biefem Befchlechte: burch eine felbst bei scheinbarer Rube bis in jeben Dustel fich geltend machende Bemegung wird ber Körper in einer Cpannung erhalten, wie ber Pfeil auf ber Bogenfebne, und dieje latente Rraft ift eine fo unverfiegbare, bag felbit bei gewaltsamer Aftion ein Überichuß von ihr gu bleiben und gesteigerter Bethätigung zu marten icheint. Rur ber genialen Intensität bes Fühlens und Schanens ift es verliehen, "bas Strenge mit bem Barten" jo gu einen - biefes Werf zeigt, baß bas Genie Andreas bie ibm entiprediende fünftlerifde Sprache mit voller Sonveranetat gu beherrichen gelernt bat.

Man fpurt es nun aber weiter hier, wie

in bem "Marthrinm bes Jatobus", bag Die Birflichfeit immer mehr fein Ange feffelt. Guhrt uns die Scenerie im Sintergrunde bes "Ganges gur Sinrichtung" in eine ber Borftabtgaffen bes mittelalterlichen Pabua, fo breitet fich auf bem anderen Fresto jum erften Male eine ausgebehnte Landichaft por unferen Bliden aus. Gie zeigt im wesentlichen benfelben Charafter, wie die fleineren Gernfichten auf der "Berufung des Jatobus" und der "Gerichtsfcene" und es ift bezeichnend, daß biefer Deifter bee fteinernen Stiles ichon bamale, wie auch fpater, mit Borliebe ein felfiges Terrain barftellt. In Geftein eingehanene, mit gahlreichen Steinen und Geroll bebectte Wege führen an altem Mauerwert vorüber auf einen breitkonischen, mit einzelnen Bäumen und Buichreiben bestandenen Sügel gu ber ihn befronenden Burg empor. 3m Großen ben Ginbruden feiner bem Gudabhange ber Alpen naben Seimat nach= gebilbet, hat diese Landschaft eine ahnliche Stilifierung fich gefallen laffen muffen, wie bie menichliche Figur: ber Beift ber Ctulptur hat auch ihrer Formation, indem fie

durch fonzentrische Linien eingeteist und die Terrainbildung hervorgehoben wird, als handle es sich um die Darlegung ihres Ruochenbaues, seinen Stempel aufgebrickt. Den Amsgangspuntt aber für bies Sudoin haben für Andrea die Werfe Zacopo Bellinis gebildet, auf dessen Zeichnungen uns ähnliche Wolive wiederschel begegnen.

Richt die Untite, fondern die Ratur ift es auch, an welche er fich bei ber Weftaltung ber Bferbe gehalten hat. Bittore Bifanello. Jacopo Bellini, vor allem aber Uccello waren ibm in ben Berinden versvettivischer Berfürzung auch auf diefem Gebiete vorangegangen, Donatellos Reiterftatue hatte ihm die monumentale Auffaffung bes Tieres gelehrt, aber, indem er zwei Reiter in die Romposition des "Martnrium des Jatobus" aufnimmt, halt er fich boch von jeder direften Rachahmung ber Borbilber frei und befragt felbständig die Wirflichfeit. Man möchte glauben, daß er in bem Felbherrn einen Conduttiere ber Benegiquer in bem Angenblid ftiggiert habe, in welchem biefer, an ber Spige feiner Truppen in die Stadt einziehend, feinen Weg burch gebrangte



Abb. 19. Gruppe von Köpfen. Detail aus der Begichlevnutg bes heiligen Christophorus. In der Kirche der Exemitani zu Padna.



Abb. 20. Bilbnis bes Rarbinals Luigi Ccarampt. 3m fonial, Mnjeum ju Berlin, (Rach einer Driginalphotographie von Frang Saufftangl in Munchen.

Menichenmaffen nimmt: Pferd und Reiter find Bortrat.

Indeffen Mantegna mit ber Musführung Diefer Darftellungen aus bem Leben bes heiligen Satobus beichäftigt war, haben, fo icheint es, feine Mitarbeiter an ber gegenüberliegenden Band Die Beschichte bes beiligen Chriftoph gu ichildern begonnen. Ber die beiben oberften Bilber: Die Beilung eines Arfippels und die Begegnung bes Beiligen mit einem Gurften entworfen und gemalt hat, ift noch nicht entschieden worben. Die Gemälbe barunter, welche Chriftoph mit bem Chriftfinde und feine Berehrung burch eine Schar Rrieger zeigen, murben nach ben auf ihnen befindlichen Inichriften von Bono da Ferrara und Anfuino da Forli, Rünftlern, welche Mantegnas Giil fich bereits jum Borbild nehmen, geichaffen. Erft fich fliegend burch ein Bunder gedreht und ben unteren Streifen übernimmt Mantegna ift bem im Tenfter oben gufchauenben Rich

auf ben frei als ein zusammenhangenbes Banges behandelten Felbern (216b. 15-19) lints das Marturium des Christophorne, rechts die Sinwegführung von beffen Leichnam bar, Bemälden, welche man mit einigen Modifitationen ebenfo wie ben Richtgang bes Jatobus auf brei fleinen im Befit von Mr. Edouard Andre in Baris befindlichen. fälfchlich als Stiggen bes Dleiftere begeichneten Bilbern fopiert finbet.

Bor einem reich mit Reliefs geschmud. ten Renaiffancevalait, um welchen fich eine Beinlaube herumzieht, wenden fich mit erichrodenen Gebarben Coldaten mit Bellebarben und Bogenichuten von bem fait gang gerftorten gefeffelten Beiligen, welcher das Opfer ihrer Geschoffe geworben ift, ab und bem Saufe gu. Gin Pfeil hat felbst wieder auszuführen und stellt hier ter ins Auge gefahren. Rur zwei ber

Rrieger lints, ein alterer und ein jungerer, große Arfaben in eine bon Menfchen bein welchen man Portrate bes Squarzione lebte Strafe. und Andreas zu erfennen geglaubt hat, ichanen wie gebannt zu ber fterbenben Riefengeftalt empor, und als nichtbeteiligte Repräsentationsfiguren ichreiten brei in venezianische Tracht gefleibete Manner, in benen man wohl die Stifterbildniffe gu feben hat, am Balafte vorbei.

Auf ber anberen Seite bes letteren find Junglinge bamit beschäftigt, ben in wenige Ginzelheiten ift bas Antiquarifche in ftarter Berfürzung gesehenen, foloffalen ben Baulichfeiten verschwunden, die Ropfe find Morper mit Striden fortgufchleifen. Gol- individuelle Portrats, und vor Allem: bie baten bilben auf beiben Seiten Spalier. Farbengebung ift eine gang neue. Rach hinten öffnet fich ber Blid burch

Schon auf ben erften Blid untericheiben fich diefe Fresten von den Jatobusdarftellungen in auffallender Beise. Die Figuren find fleiner im Berhältnis gur Architeftur, ber Angenvunft ift nicht mehr fo tief gelegt. wodurch bas Rünftliche, Befuchte ber Berfrettive vermieben ift, an Stelle bes romifchen Roftums find Beittrachten getreten, bis auf

Bohl machen fich im Berlaufe ber



Mbb. 21. Die Geißelung Chrifti. Aupferftich B. 1.



266. 22. Chrifti Riederjahrt gur Golle. Rupferftich B. 5.

Malerei an ber gegenüberliegenden Band, wie in Romposition und Beichnung, fo auch im Rolorit Bandlungen bemerkbar - die nicht ausgesprochene, flaue Stimmung ber oberften Bilber macht in den unteren einer fraftigen, aber in fühlem Ton gehaltenen Mobellierung bes gelblichen ober rotlichen Infarnates mit ichwärzlichen Schatten und weißem Licht Plat -, aber Mantegna läßt fich doch noch nicht von einer malerischen Empfindung bestimmen, fondern toloriert gleichsam nur die Zeichnung, vor allem auf die plaftische Wirfung ber Beftalten bedacht. Er vermeibet fraftige Lotalfarben, indem er fie ins Selle bricht und mit Borliebe Mattgelb, Gran, Grun, Biolett anwendet, und bedient fich bes Binfels in ftrichelnber Beife. In ben Chriftophornebilbern ba-

gegen stimmt er die Gestalten auf einen tiefen Ton, wählt für das Jetisch ein kräftige, tiesbräumliche Farde, welche er in wirtungsvollen Kontrast mit hell beleuchteten Gewändern bringt, und bemüht sich nu weiche Berlchmolzenheit des Vortrages, ja zeigt sich in dem reich modellierten Hellduntel der drei Etisterporträts als ein Weiser der Schinvirtung.

Diese Wandlung ist eine so mertwürvige nd bedentungsvolle, daß schon Basari sie sich zu erkären veransaßt sah. Er knüpste an die früher mitgeteilte wahre Tradition des Jernwirsuisses zwiichen Squarzione und Mantegna an. Squarzione habe die Wandgemäße Andreas getadelt. "Er behauptete, sie wären nicht gut, weil er in ihnen die antiken Warmorwerke nachgeahnt habe, von

benen man die Malerei nicht in vollfomme- Figuren viel beifer gemacht haben, und fie ner Weise lernen tonne; benn der Stein be- waren vollendeter gewesen, wenn er sie in wahrt immer seine harte und besitht nicht ber Farbe bes Marmors und nicht so farbig



2166, 23. Die Rreugabnahme, Aupferftich B. 4.

jene garte Guffigfeit, welche bas natürliche ansgeführt hatte; benn biefe Malereien Bleifd und bie Muskeln haben, welche fich glichen nicht lebenben Befen, sondern anbiegen und verschiedener Bewegung fabig find. titen Marmorftatuen und abnlichen Berten. Und er fügte bingn, Undrea murbe jene Colder Tadel verlegte Undreas Bemut,

war ibm aber doch andererseits von großem daß gerade Squarzione, ber Bewunderer Ruten: benn einsehend, bag, was Bener ber Antite, Andrea wegen feiner Rachfagte, jum großen Teil wahr sei, machte er ahnung berselben getabelt habe, so stedt fich baran, lebende Personen zu porträtieren, boch ein Kern von Wahrheit in ber Erund machte barin folche Fortschritte, daß gablung. Erflart fich nicht vielleicht ans ber er in bem Bemalbe, welches er in ber Rapelle naben Beziehung, in welche Mantegna gu



Mbb. 24. Die Grablegung Chrifti. Rupferftich B. 2.

noch auszuführen hatte, bewies, daß er ben Gemalben zu finden feien, unter ihnen auch den Cohn bes Florentiners Balla Strozzi Rojri.

ben Bellinis getreten war, feine Simmenebenjogut wie Runftwerten, anch bem Leben bung in einer mehr malerifchen Auffaffung und ber Ratur bas Gute gn entnehmen ber Ratur? 3m Jahre 1453 hatte er verftebe." Beiterhin nennt Bafari ver- Jacobo Bellinis Tochter Nicolofia gebeifchiedene Perfontichteiten, beren Bildniffe in ratet, und ein reger Bertehr hatte fich zwischen ihm und feinen ihm etwa gleichalterigen Edhwägern Gentile und Giovanni entwickelt. Dieje haben fich vernutlich gur Wenn es auch nicht wahrscheinlich tlingt, Beit ber Ausmalung ber Eremitanifavelle

in Badna aufgehalten, ba ihre frühesten Werte wurde die Bermutung, bag Undrea von ben Ginfing Mantegnas zeigen, und im ber fünftlerifchen Richtung ber Bellinis be-Sabre 1459 mit ihrem Bater eine Altar- einflußt murbe, febr annehmbar ericheinen

tafel für G. Untonio ausgeführt. Die laffen, doch bleibt gu bedenten, daß jenes



2166, 25. Maria mit bem Rinbe und Beilige. Altarwerf in G. Beno gu Berona. (Rad einer Driginalphotographie von Gebr. Alinari, Floreng.)

auffallende Bermanbtichaft ber Stifterportrats auf bem "Martnrinm bes Chriftoph" mit ben von Gentile fpater geichaffenen Bilbniffen, wie der Umftand, daß Giovannis Begabung eine eminent foloriftifche mar,

toloriftifche Element erft in fpateren Schöpfungen von Giovanni und Gentile fich geltend macht, mabrend ihre früheren Arbeiten vielmehr in bem harten Stile Mantegnas gehalten find. Go burfte biefer doch wohl aus eigenem Antricbe, indem Rachahmer gewesen sein. Daß diese er aber ju gleicher Zeit die Eindrücke von malerische Ausgehauung aber vor Allem auf der tiefen brannen Farbenstimmung der die Wiedergabe der Lichterscheinung, nicht



Mbb. 26. Maria mit bem Rinde. Mittelbild bes Altarwerfes in G. Beno gu Berona. (Rach riner Originalphotographie von Gebr. Alinari, Floreng.

Uccelloichen Freefen verweriete, ju ber auf ben harmonischen Aufammentlang von neuen malerischen Anschaumng gesaugt und Farben gerichtet war, ift daratteriftlich für Bentile Bellini in ber Portrattunft fein ben Runftler, welcher bor allem bie Plaftif

der Form suchte. Zu einer eigentlich lebhasten Wiberstreit miteinander, als wäre koloristlichen Einheit, wie sie das tünstleri-sche Ibeal Giovanni Bellinis und seiner des Raumes doch zu bändigen — oder in



2166. 27. Gruppe von Seiligen. Binfer Hugel bes Altarwertes in S. Beno zu Berona. (Rach einer Driginalphotographie von Gebr. Alinari, Floreng.)

er es in feinen Werfen nie ober doch um den von ihren Reigen ungeblendeten wenigstens nur ausnahmsweise gebracht. Blid einzig auf die Form zu fonzentrieren. Saufig genug ericheinen feine Farben im Mehrere Sabre lang, vermutlich von

großen Schuler in Benedig wurde, bat anderen Fallen dampft er ihre Leuchttraft,

etwa 1454 bis 1459, muß Alnbrea mit theoretifichen Beripettive gegründeter neuer den Bandmalereien in der Kapelle der Sil gelichaffen wurde, verbreitete sich bald Eremitani beschäftigt geweien sin. Die im ganzen Norden Italieus. Ein Genige



Abb. 28. Gruppe von Beiligen. Rechter Flügel bes Altarwerfes in G. Beno ju Berona. Rach einer Briginalphotographie von Gebr. Alinari, Floreng.

Kunde von diesen unerhörten fünisterlichen welches den Bergleich mit den größten Thaten, durch welche ein auf das Studium Florentinern, mit Weglaccio und Donatello, zugleich der Antike, der Natur und der nicht zu scheuen hatte, war erstanden; jedes feiner Gemalbe bezeichnete einen nenen unentwegt als fein Biel bie Beranfchau-Sieg durch die Aberwindung der vorher lichung ber Raumwirtung. Bon Problem

taum geahnten Schwierigkeiten, welche fich ju Problem fortichreitend, burfte er, zum bem Streben, die Malerei zur plastisch Abschlift seiner Thätigkeit in der Kapelle



216. 29. Maria mit bem Rinde. 3m fonigl. Mufeum gu Berlin. (Rach einer Originalphotographie von Frang hanfftangl, Munchen.

monumentalen Wirklichkeitsbarftellung ju gelangt, mit ftolgem Bewuftfein fich fagen, erheben, barboten. Alle ein fühn erperi- bag er feine Aufgabe erfullt, die volle mentierender, die fühlen theoretischen Er- Meisterichaft in der Biedergabe einheitlicher wägungen und Berechnungen in lebens- perfpettivifcher Berhaltnismägigfeit gewongewaltige Gestaltung umsebender Runftler- nen habe. Fortan tonnte die fonftruierende gelehrter verfolgte Diefer jugenbliche Meifter Thatigfeit bes Berftandes vor dem freieren



Abb. 30. Die Kreugigung, Stoffilbild vom Alfarwerf in S. Jeno. In Louve gu Baris. Bag, einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie, in Dornach i. E., Paris und New Yorl.



Musdrud feelischen Empfindens in ben Rirchlein, in welchem ber Altmeifter ber Hintergrund treten. Die Lehrzeit war zu italienischen Maserei, Giotto, im Antang Ende und damit zugleich die Zeit der des vierzehnten Jahrhunderts den großen primitiveren fünstlerischen Richtung des Pisa- Chtlus von Wandgemalben ans der Beils-



31. Das Gebet in Gethfemane. In ber Rationalgalerie gu Bondon. Rach einer Driginalphotographie von Frans

nello, Gentile da Fabriano und Jacopo geichichte ausgeführt hatte, Berke, bie in Bellini. Wie verandert mußte die Welt dem ihrer Beit eine nicht minder erstannliche finnenden Betrachter ericheinen, welcher aus That als fpater die Mantegnafchen Fresten ber Rirche ber Eremitani ben Weg hinüber- bedeuteten. Ber hente den Bergleich annahm zu bem nahe in ber Arena gelegenen ftellt, wird eine Weile gebrauchen, ebe er,

erichntternbe Seeleniprache ber unvergleichlich ausbrudsvollen und zugleich einfachen bie Beftaltenwelt Mantegnas findet. Runft-

nach Stunden tieffter Berfentung in die Juschriften treulich auf den Bauten der Fresten wiedergegeben fand, macht emit bem befreundeten Maler und Samuele ba Tra-Ergablungen Giottos, bas Berftanbnis für bate gemeinsame Entbedungegnefluge in Die Umgegend, ja bis jum Bardafee, und midreich kompliziert, kalt und nüchtern wird mete ibm feine Evigrammata, Cprigcus ihm diefelbe anfangs wenig fagen, zwingt von Ancona, Giovanni Marcanova, Bamfilo



2166. 32. Der Tob ber Maria. 3m Mufeum gu Mabrid. (Rad) einer Originalphotographie bon 3. Laurent & Cie., Mabrib.)

er fich aber, Gines nach dem Anderen erfaffen und verfteben gu lernen, fo wird er fich schließlich magisch gebannt, ein Bergauberter, in diefer bom Binfel berborgerufenen plaftifchen Täufchung fchweigenben Lebens verlieren. -

Saffo, Camillo Leonardi und Andere priefen Andrea in Conetten, Glogien und Widmungeichriften bamale und fpater ale einen Rivalen ber großen griechischen bilbenben Meifter. Gin Illiffe verherrlichte mit Berfen das Bortrat einer Ronne, beren Engelsantlig er gemalt hatte. Janus Pannonius, Bischof von Fünftirchen, und Margio ba Mit Begeisterung faben die Sumanisten Narni liegen fich auf einer Tafel gujammen in Padua die Welt der Untite auch fünft- von ihm portratieren - turg, die gebillerifch neu entstehen. Der Epigraphiter betften und ebelften Beifter suchten feine Felice Feliciano, welcher feine geliebten Frennbichaft und feinen Berkehr. Benn

er in feinen späteren antififchen Darftel-Mulem jenen gludlichen Stunden gn ver-

ftandenen Portrate ift bente befannt: bas-Inngen eine fo angerordentliche Renntnis bes jenige bes 1402 in Badua geborenen Ergantifen Lebens zeigt, fo hat er bies vor bifchofs von Floreng und fpateren Patriarchen von Agnileja: Lodovico Meggarota banten gehabt, in welchen die unerfättliche Scaramvi, in ber Berliner Galerie (Abb. 20).



166. 33. Die Darftellung im Tempel. Im tonigl. Dufeum gu Berlin. Rad, einer Driginalphotographie von Frang Saufftangt, Minichen.

Bigbegierbe bes Runftlere bie gelehrten Paduaner Freunde gur lebhafteften Ditteilung ibrer antiquarischen Renntniffe binrig, und ein Traumbild ber griechisch -ro- bes Mannes wie ein volndromes fteinernes mifchen Rultur heranfbeichworen murbe. Bebilde entgegen. Die dramatifche Bewalt,

Mis habe fich ein romifcher Imperator in geiftliche Tracht gefleibet, jo tritt uns die in hellem Lichte icharf modellierte Beftalt Rur ein einziges von den damals ent- mit welcher die ftarten, einfachen Formen



Abb. 34. Altarwert mit ber Anbetung ber heiligen brei Könige. In ben Uffizien zu Floreng. (Rach einer Originalphotographie von Giacomo Brogi, Floreng.)

gleichsam bor unferen Angen aus ber individuellen Lebensfraft beraus gebildet werden, wirft unheimlich bannend - es ift berfelbe Drang nach unmittelbarem, von aller bilbmäßigen Dampfung abiebenden Ausbrud inneren Lebens, ber hier Die Ericheinung jum Broduft bes Befens macht, wie in ben ibrer reichen Ausführung nach freilich jo berichiedenen Portrate Durere. In bem boch aans Individuellen wird uns ein Allgemeines: Die Wefensbergnidung einer hoben Autelligens mit beftigen Leibenschaften bas Spiel icheint eine bamonische Gewalt über ben Mann befeffen gu haben - berbentlicht. Dies eine Bildnis genügt, uns eine flare Unichanung bavon gu geben, welches Ideal ber Porträtfunft Mantegna hatte: er faßte bie Charafterbaritellung als bie Berbildlichung eines inneren Lebensbramas auf.

Bas mögen die gefehrten Genossen gibt haben, als der Maler ihnen neben solchen Leistungen, neben allen den Reintstaten seiner perpektivischen und Proportionstwobien auch die Beründe in einer gang ungefannten Until wies, deren Bedentung teinem Ginsichtigen verborgen bleiben sonnte, als er ihnen Abdrück von geschoenen Anpferplatten brachte! Die einige der uns erhaltenen altesten Florentiner Siche schon in britiser zeit entstamen inh, bleibt vorsaus zweischaft. Die alteiten befannten indsenichen Anpfersiche sind von Mantegnas Hand, benn die schlagende Übereinstimmung beweist,

daß einige feiner Blatter ichon gur Beit entftanden fein muffen, ale er in ben Gremitani malte, alfo in ben fünfziger Jahren. Gin Blid auf die "Geißelung Chrifti" (B. 1, 2166. 21) genügt, bavon gu überzeugen, baß Dieje Romposition mit ihren romischen Rriegern im Borbergrund und ber Marterfcene im Mittelgrund auf genau basfelbe peripettivifche Pringip gegründet ift, wie bas "Berhör Rafobi", und daß die Inpen- und Geftaltenbildung bier wie bort im gleichen Stil gehalten ift. Offenbar war ber Rünftler mit feiner Arbeit nicht gufrieden, denn er Bielleicht bat fie unvollendet gelaffen. biente fie als Studie für bas verschollene Bemalbe ber Beifelung, welches er im Auftrag ber Martgrafin Barbara gemalt hat. Etwas fpater bann muß "Chrifti Nieberfahrt gur Bolle" entftanden fein, welche eine großere Gicherheit bes technischen Berfahrens und fraftigere Rontraftierung von Schatten und Licht zeigt B. 5, Abb. 221. Die Unregung zu Diefer Darftellung burfte Andrea einem Bilbe Jacopo Bellinis entnommen haben, aber fein fühner Beift geftaltet Die Scene gang neu. Aus ber tiefen Racht bes Tobesreiches hilft ber Erlofer, auf die gerichmetterten Pforten besfelben tretend, ben Befangenen gum Lichte. Damonifche Befen, die mehr bem Baffer als bem Lichte anzugehören icheinen und bemfelben Beschlechte, wie die Teufel in der "Bredigt bes Safobus" entstammen, fuchen Die eben Befreiten in Schreden gu fegen,

noch betänbt bas Granen ber faum verlaffenen Bolle bie gitternben, nadten, für bie Boblthat bes Tages unempfänglichen Beftalten; nur ber gute Schacher, ber fich an das Kreng halt, bat die Kraft, der ohnmächtigen But ber Tenfelsfragen zu trogen. Man glaubt bem Rünftler Die innere Geunathunga nachzufühlen, welche ihm die bramatifche Bestaltung eines phantafievollen und gehaltreichen Stoffes gu einer Beit, in welcher er das Befühl nicht befonders anregende Stoffe wie bie Legenden ber Beiligen Safobus und Chriftoph zu behandeln hatte, gewährte. Dehr noch als die Doglichteit einer Bermertung feiner Studien nach bem Radten wird ihm die feelische Bedeutung ber Beichichte von ber Sollenfahrt Chrifti ben Gebanten biefes Rupferftiches eingegeben

aber ihre Bemühungen sind zwedlos, denn saben. Auf diesem Gebiete kinklerischer noch dekänst das Granen der kann verklessen, dolle die zitternden, nacken, sin der Auftraggeber unbeeinslukt, seinem inneren die Wohltst des Tages unempfänglichen Trange und seiner Neigung frei solgen, Gestalten; nur der gute Schächer, der sich daher anch seine gewaltigten Ronzeptionen an das Arenz halt, hat die Krast, der ohn- in einem Kupsersticken zu sinden sind

Schon die zumächlt noch in der Padvianer Zeit entstandenen Blätter sprechen es dentstich aus, welche Vorsiellungen seine fünsterische Einbildungskraft und sein Gefühl um Teisten erregten: Beide dehaubeln das Leiden nud Sterben Christi. Tas eine bringt, in hoch voramidater Horm aufgebaut, die Kreuszahnahme B. 4, Albb. 23. Tem Ausbrinch der Berzweislung ist denmeyer Schmenz gefügt, mit zurete Teilnahme bemühen sich die Freunde um die in Chumacht geinutene Maria, der legte Abendienenglang streift über die Berzeseipigen



Abb. 35. Die Anbetung ber heiligen brei Ronige. Mittelbild bes Altares in ben Uffizien zu Aloreng. (Rad einer Driginalphotographie von Giacomo Brogi, Aloreng.



Alb. 36. Die Beidmeibung Chrifti. Rechter Flüget bes Altares in den Uffigien zu Floreng. Rach einer Criginalphotographie von Giacomo Brogi, Aloreng.

und Geftalten bin. ba wird von zwei auf Leitern ftebenben Männern der Körper vom Rreuze gefoit und herabgelaffen. Sehnend breitet 30hannes die Arme nach ihm ans, erftarrt in übergroßem Leid vermag Magbalena ben Blid nicht von ihm zu menben. In ber Werne gieben bie Rriegefnechte heim, unr zwei, beren Seele bon foldem Sterben ericbüttert worden, find geblieben. - Mit vollenbeteren Mitteln ber Runft ift biefer Borgang bon Underen fpater oft geichildert worden, erhabener und innerlich tiefer empfunden nie wieber. Der Ginflug, welchen Mantegnas Rompolition auf die Phantaffe ber Rünfthervorgebracht hat, ist bis auf Rubens und Rem= brandt herab zu verfolgen.

Das vom Stilgefühl bedingte Maß im Husbrud ber Empfindungen, melches die Mreusabnahme auszeich= net, finbet fich auch dem anderen gleichzeitigen Stiche: "ber fleinfigurigen Grablegung" (B. 2, 2(bb. 241, Gewalt= iam innerlich fich faffend faffen Jofeph von Arimathia, Nifobenius und zwei Frauen ben Leichnam bor einer Telfenhöhle in ben Sartophag hinab. Maria wird, por bemielben gufammengebrochen, von zwei Franen gehalten, Johannes verhüllt fein Untlig, und ichon freigen bie Krieger, Bacht gu halten, heran. Einfam in her Gerne ragen bie brei Rrenge.

Erft aus biefen Werten fernen wir bas Beien bes Rünftlers arvhen gang fennen, erft fie offenbaren Die Tiefe feines. Gefühlslebens, und, ichien ber Bergleich gwiichen Giottos Wandgemälden und den feinigen nur Berichiebenheiten aufzuweisen, fo wird uns jest beutlich, daß dieje bloß in ber außeren Ericheimungsform liegen, bag vielmehr eine Seelenverwandtichaft zwischen ben beiben Meiftern herricht. 3a. man barf es ausiprechen: in ber Arenafapelle bat Manteana Die bramatifche Gprache bes Schmerzes gefernt.

Hat aber Mantegna das Stechen in Kupfer selbst erstunden? Noch ichwebt ein Bunkel siber diesem Borgang. Bedentt man, daß uns schon aus dem Jahre 1446 erste primitive Ber-



Abb. 47. Die Simmeliaber Greife. Linfer Aingel bes Alfares in ben Ufniem in Alorens. Rach einer Criginalphotographic von Giacomo Brogt, Alorens.

juche in dieser Kunft in Deutschland erhalten geschickte Technit jener Künftler tonnte ihn sind, und daß sich unter den Schulern nicht zur Nachahmung reizen: seine tunft-



Abb, 38. Gruppe ber zwei Frauen aus ber Beidneibung Chrifti. In den Uffigien gu Floreng.

Squarziones Deutsche besanden, so wird es wahrscheinlich, daß Andrea von diesen die Unregung empfangen hat. Aber die un-

geidictle Technit jener Künftler fomnte ihn nicht zur Vachahmung reizen: leine fünftleriiche Kraft befähigte ihn, seinen ziechnungssitt einfach wirfungsvoller paralleler Strichgagen bireft auf die Stichelarbeit zu übertragen, und schon mit dem ersten Blatte ließ er die ängiltich und keinlich gezeichneten nordischen Eiche so weit hinter lich zurück, daß er doch als der erste Künstler, welcher das Stechen zur Knust erhob, zu bezeichnen ist.

\*

Den fo vielseitig fich bethätigenben jungen Meister - er war nicht alter als 25 Jahre - erreichte Ende bes Jahres 1456 bereits ein Ruf, ber von ber Berbreitung feines Ruhmes Bengnis ablegt. Der Dartgraf von Mantua, Lodovico Gonzaga, ließ bei ihm anfragen, ob er in feine Dienfte gu treten geneigt fei. Andrea scheint entgegenfommend geantwortet zu haben, benn Lodovico ichreibt am 5. Januar 1457: "Aus Gurem Schreiben baben wir erfeben, mas Ihr nber ben bon Guch gefaßten Entfcbluß, in unfere Dienfte gu treten, antwortet, wodurch wir große Freude erhielten, und wir find gewiß, daß diefer unfer Gebante gut, ja ber befte mar." Der Unftrag aber, welchen ber Protonotar von Berona, Gregorio Corraro, Abt von S. Beno, bem Runft= ler für ein großes Altarwert gegeben hatte, fowie vermutlich die Fresten in den Gremitani bielten biefen in Padua gurud. 3m April 1458 ericheint als Abgefandter Lodovicos der Bildhauer und Architeft Luca Fancelli, Mantegna an fein Berfprechen gu gemahnen, und findet ihn bereitwillig, auf bie Anerbietungen einzugeben. Das baraufbin bon bem Marcheie erlaffene Schreiben lautet:

"Unfer Ausgezeichneter! — Meister Luca, ber Bildhauer, is zu uns zurückgefehrt und hat uns von Eurer Seite mitgeleilt, vie groß Euer Verlangen sei und vie Ihr beim früheren Guildusk, in unser Bienlig ut treten, verharrt, was zu erschren uns iehr gefrent hat und von zu erschren uns iehr gerent hat und von zu erschren guten Willen gegen Euch erfennt, teilen wir Euch mit, daß es unser Blöcket ist, mit guten Willen alles aufrecht zu erhalten, was wir Euch irrüher durch unsere Briefe versprochen haben, und noch mehr Euch für 15 Lutaten



Mbb. 39. Die Unbetung ber beiligen biet Konige. Rupfeiftich B. 9.

Provision im Monat zu geben, für eine Bohnung gu jorgen, wo 3hr bequem mit Eurer Familie leben fonnt, Guch jahrlich fo viel Rorn gu geben, daß es fur ben Aufwand von fechs Berfonen genngt, und jo viel Solg ale für Guren Gebrauch nötig fein wird, und Ihr braucht daran nicht ben minbeften Zweifel gu begen, und bamit Ihr nicht wegen ber Roften ber Überführung Gurer Familie bedentlich feid, find wir es gufrieden und versprechen Guch, gur Reit, wenn Ihr gu und fommen wollt, Ench auf unjere Roften eine Barte gu ichiden." Darauf wird Undrea auf fein Berlangen noch ein Urlaub gewährt und ihm verfichert, daß er es nicht bereuen wird, nach Mantua überzusiedeln. - Mis ber Termin gefommen, fieht fich ber Runftler genötigt, um ernente Berlangerung ber Urlaubefrift gn bitten. Die für Berona bestimmten Bilder find noch nicht vollendet, und außerbem hat er fich verpflichtet, für Deffer Jacomo Marcello, den Bodefta von Padna, ein fleines Wert gn ichaffen. Gein Bunich wird bewilligt, ja Lodovico richtet am 20. Januar ein außerft ichmeichelhaftes Schreiben an ihn und gibt ihm die Erlaubnis, das Wappen ber Bongaga mit einer fleinen Beränderung anzunehmen. 3m Mai 1459 fendet er von neuem einen bringlichen Brief mit bem Berichte von ber Bollenbung einer Rapelle im Caftello, welche vielleicht nach einem Entwurfe Mantegnas ausgeführt wurde. Aber die Geduld des Marchese follte noch immer auf die Probe geftellt werden - erft Ende 1459 ober Anfang 1460 fcheint ber sebulich erwartete Meister, beffen Runft ben Sof ber Bongagas verherrlichen follte, mit feiner Frau Ricolofia und feinen Rindern : Francesco und Lobovico in Mantua eingetroffen zu fein.

Das Bert, welches ihn so lange in Addin juridgehalten hatte, hängt noch heute in S. Zeno zu Verona an der Seitenwand des Chores (Albb. 25—28). Alle Resultate ieiner langen Sundienzeit hat der Weister in dieser großartigen Schöpfung julammengesäht. In einer reich mit Etalpturenichmuch und Fruchtkräugen ausgestatteten Hallenarchitektur sit in feierlicher Ruhe, den stehenden Christiksfaden auf dem Schöße haltend, Maria auf hohem reliefierten Thome. Singende und die Polifiert Ihren in Etalpture ungehop sie. Auf beiden Erkeiten Enter Unter Erten.

Seiten bat fich perspettivisch angeordnet bas Beiligengefolge ber himmlifchen Ronigin aufgereiht: acht murbevolle, in ernfte Betrachtung verfuntene Geftalten: links Betrus, Banlus, Johannes ber Evangelift, Augustin, rechts Johannes ber Täufer, Beno, Laurenting und Benedift. Soviel Beftalten, foviel Charaftere und Typen: garte, träumerifche Jugend, ernfte Mannesfraft, in Rontemplation fich verinnerlichendes Greifentum, alle gu typischen Borbildern für die venezianische, ferrarrefische, veroneiische, lombardifche Runft ber zweiten Salfte bes fünfzehnten Sahrhunderts geworden. biefem Werte hat Mantegna bie "Canta Conversatione" Norditaliens, die Berfammlung der Beiligen um den Thron der Madonna geichaffen: noch halten diefelben fich bier in icheuer Berehrung fern, bald follten fie gu innigerem Beieinanber nabe an die Jungfrau berantreten. Sier guerft haben die fleinen Donatelloschen Simmelemufitanten bas Recht erhalten, in ber Rabe bes Chriftfindes gu weilen, welches in holder Unichnib gang nadend bargestellt ift - furg, biefes Altarwert, welches auch in ben leuchtenden Farben: Blau, Karmin, Biegelrot, Gelb, Biolett und Grun eine originelle Erfindung und Bufammenftellung zeigt, ftellt ein gang neues, rein menichliche Buge mit himmlischer Feierlichkeit verbindendes Ideal ber Dabonnenbarftellung auf.

Sal Mantegnas Genie ohne andere Vorfubien diese höhe der Gestatung erreicht? Gin in der Berliner Galerie (Ubb. 29) ausbewohrtes kleines Bild der Maria mit dem Kinde, in dessen Anhmen Anten mit den Leidensbertzeugen angebracht sind, scheint den herben Formen, der hörteren Modellierung und der Besteidung des Bambino nach zu schließen, irüher entstanden zu sein, in freier Ansehmung an Madommerreises, in welchen Sonatello als der Erste das innige Berhältnis der Mutter zum Kinde in dem Leben abgelantschen zu mendschlich alsgen berantschaftlich batte.

Die Driginale der der fleinen Dartiellungen, welche an der Staffel des Altarwertes von San Zeno angebracht fürd, befinden sich jeht in Frantreich. Bür die "Krenzigung" (im Louvre, Alb. 30) hat Mantegna eine ähnliche Stimmung, wie sie in dem Kupferstich der Krenzadnachme gum Unebrud tommt, gewählt. Un hohem Rreugesftanim, wie an bem gu lichtem Glange fich auftlarenben Simmel ift nach ichwerftem Rampfe ber Frieden eingefehrt, beffen Schein auch die Geftalt bes guten Schächers troftend umivielt. Gin tiefes Schwei: gen, bas felbit von ben romiichen Rriegern nicht gestort wird, breitet fich aus: lautlos fteben die Franen ber fraftlos zusammenbrechenden Maria bei, in finmmen Jammer ringt Johannes bie Sande, über Berge und Stadt aber gieht ein Lächeln ber icheibenden Sonne, als bote fie ber ichniblofen Ratur ben Brug ber Erlöfung. - Die beiben anderen fleinen, in Tours auf-bewahrten Tafeln ichilbern bas Bebet in Gethiemane und Die Auferstehung, lettere in ber vor einer Relfengrotte aus bem Grabe iteigenben Beftalt Chrifti, welche von einer Seraphimichar und einer eigentumlichen Glorie bon Strahlenbundeln umgeben ift, an die gleichen Darftellungen Biero bella Francescas erinnernb.

Anch in Diefen bei fleinften Berhältniffen monumentalen Darftellungen ift ber Naturumgebung ein bedeutungsvoller Unteil für den Husbrud mächtiger Geelenftimnungen: tieffter Geelenqual und feierlicher Siegesfraft gugewiesen. Als ber Meifter Die Gemalbe ausführte. icheint Giacomo Marcello bei einem Befuche feines Ateliers von bem "Bebet auf bem Diberg" tief ergriffen worden gu fein, und Dantegna mußte ben Wegenstand noch einmal für ihn behandeln in bem erichütternd geheimnisvollen Bilbe, das fich jest in der Nationalgalerie gu London befindet (26bb. 31).

Muf felfiger Unhöbe ift Chriftus in Die Rnice gefunten, verfentt in die Offenbarung bes nabenden Leidens, welche feinem entrudten Blide in ber Gestalt von nadten, bie Martermerfzeuge haltenden Engelfnaben gn Teil wird. In bumpfen Schlaf gebannt, laften bie Rorper ber Junger langausgeftredt auf bem Boben, burch ihr irbifches Teil gleichsam gewaltiam an die Erbe ge-



2165. 40. Der beilige Georg. Bemalbe in ber Atabemie gu Benebig.

(Rach einer Originalphotographie von Gebr. Alinari, Floreng.

fenelt. In ber Gerne aber an einer turmreichen Stadt und ichroffen Gelfen borbei naht Bubas, von romifchen Ariegern gefolgt. - Ahnlich wie Marcello ning auch Biovanni Bellini, welcher in einem feiner frühesten Berte Anbreas Komposition fich jum Borbilde nahm, bon ber erhabenen Große und ber Gebantentraft berfelben bewegt worben fein.



Abb. 41. Der heilige Cebaftian. Gemalbe in ber faiferl. lonigl. Galerie zu Bien. Nach einer Originalphotographie von Franz hanfftängl, München.)

Bennat icon die Betrachtung bes einen großen Altarwerfes in Berong, es beareiflich ericheinen laffen, warum ber Künftler dem Rufe aus Mantua erit fo fvät Folge geben konnte. fo ericheint feine Arbeitsfraft als eine gerabezu un= begreifliche, bedeuft man, daß in eben jenen Nahren 1458 und 1459 noch anbere Bilber bon ihm ansgeführt worben find. vor allem "der Tod der Maria" in der Galerie von Madrid (Abb. 32), ein leider febr beichädigtes, bereinft, wie es scheint, mit zwei Stüden: anberen einer "Madonna" unp einer "Chebrecherin bor Chriftus" zufammengehöriges malbe, auf welchem une die Beiligengestalten ber Dabonna in S. Beno als ftatuariich um die Babre der Madonna versammelte Avoitel wieder entgegen= treten und nur die venezianische Laannenlandschaft als etwas Renes und Gigenartiges berührt. Weiter bie einft in ber Sammlung Bembos, jest in ber Berliner Galerie (Abb. 33) befindliche Darftellung, wie Maria dem Simeon in Gegenwart ber Hanna, bes Rofeph und eines anderen Mannes bas in Winbeln gehüllte Rind überreicht. eine etwas lofe Rebeneinanderstellung bedeutender Robfe, bei ber es erfichtlich bem Maler um die Bilbung ausbrudevoller Charaftertypen gu thun mar. Gine durch drei Figuren bereicherte Ropie befindet fich in ber Sammlung Querini Stampaglia in Benedig.)

Dieses Streben veraulaßt ihn hier, wie in der ähnlich



Abb. 42. Maria mit bem Rinde. Gemalbe in ber Brera zu Mailand. (Rach einer Criginalphotographie von Gebr. Minari, Florenz.)



tomponierten "Anberung der heiligen drei Könige" im Beifige von Lord Afgburuham in London zu einer Beichtäntung auf die Wiedergabe der Gestaften bloß im Brust bitd, als wolle er sich selbst und dem Bechauer zu einer ausschließlichen Aussäufung des Charafters und Ausdend Aussäufer Lionardos in diesen Studien, sich er, wie diere, zu gleicher Zeit neue technische Mas-

gezeigt, daß sie mit gleicher Meisterichaft in miniaturhafter Weise zu masen werthand. Ter Ataliener bonnte den Wettfampf mit den flandrischen Zeitgenossen aufnehmen. Dat er Werte des großen keinmalers Rogier van der Wenden, welcher sich 1449 in kerrara aufgehalten hat, geichen, oder solgte er dem Bunsche eine Aufraggebers, welcher sich seinheit der nordien Anterwert von der Keinheit der nordi



Abb. 43. Die Camera begli Spoft im Caftello bi Corle gu Mantua.

versahren und wendet in dem Berliner Bilde gum ersten Male, den Reiz der Farbe zu Gunsten strenger Formenbildung aufgebend, Leimfarben auf Leinwand au.

Enblich engieht jenes bezanbernde Aleinob ber Tribuna in Florenz; das Fügelaltärchen mit der "Pinbetung der heifigen der Könige in der Mitte," der "Tarflellung im Tempel" und der "Himmelscht Christi" auf den Kligeln Abb. 34—33. Tiefelbe Sand, welche loeben mit starken, breiten Vinferzuge die Gestalten der Gremitamitavelle und die Heifigen von San Zeno hingesetz hatte, hat in diesen entsädend zarten Vilden

ichen Bilder erhalten wollte? Helle, bunte Farben, gierlich mit Gold gehöht, strassen beiteren Glang ans, wie durch gaber, nicht von Menichenhänden geichaffen, steigt seicht, von lieblichen Trammenten unipommen, die Urchiteftur empor, – dieser jestliche Zug der der Krüfteftur empor, – dieser jestliche Zug der der Krüfteftur empor, – dieser jestliche Zug der der Krüfteftur, welche Metter nuch Kind, von Seraphim umstattert, in der Felshöste füben und verespen, fommt aus den Märchenmorgenlande, dieser von einem Pagen ans ebestiem Gebild bediente Priester, dem die demittig soheitsvolle Waria, von ichsanken vormehmen Francu gefolgt, ihr Kind darbrüngt, hat seine Leinnt in der

meltentrückten Graleburg - wie follte man in foldem Reich der Bunder nicht auch mit ben ftannenben Apofteln bas Bunder ber Weltentrudung bes Beltüberwinders für wahr und wirtlich balten, fo irbiich ichwer auch diefer von festgefügten Dünften getragene Rorper inmitten ber leichten am blauen Simmel giehenden 2Bolfen ericbeint? - Belcher Reichtum ber Phantafie, ber fich in ber Gulle ber Motive ausspricht, welcher Abel, welche Bartheit ber Empfindung in jeder ber Bewegungen, welche Große der Formensprache in fo engem Raume! Tranmereien eines felbft im Tranm Alles beutlich gewahrenden Benies!

Der Mitar foll aus bem Befige ber Bongagas ftammen. Gein Stil, wie die technifchen Gigentumlichteiten eines unvollenbeten Stiches, in welchem Mantegna bie Madonna ber "Unbeinng" mit bem alteften Ronige und Joseph reproduzierte B. 9, Abb. 39), beuten barauf bin, bag bas Wert noch in Badna entftanden ift. War es bas Bilb, welches er als erftes noch in Padua für Lodovico ansgeführt hat? Dann begreift man wohl, bag ber Martgraf mit fiebrifcher Ungeduld auf die Uberfiedelung des Mannes martete, ber in feinen Gemalben Die Welt nen zu erschaffen ichien. Bon beifen Sanden die Bande in ben fürstlichen Schlöffern ausmalen gu laffen - fein Raifer, fein Ronig tonnte fich eines folden Bludes rühmen! Denn unter ben lebenben Malern war diefer junge Meifter, welcher mit bem Bewaltigften ber Bilbhauer, Donatello, wetteiferte, der Größte!

\* \*

Der Fürft, in beffen Dienfte Mantegna im Jahre 1460 befinitiv eingetreten ift, war einer ber ebelften Schutherren wiffenichaftlicher und fünftlerischer Beftrebungen. 213 er 1444 feinem Bater Giovanni Grancesco in der Regierung folgte, burfte er die von diesem gepflegte Rulturarbeit als fein Erbe übernehmen. Bon bem burch Ingend wie burch Biffen gleich ausgezeichneten Sumanisten Bittorino ba Keltre gu hoben Idealen erzogen, an bem Mufichwung der Studien der Universität teilnehmend, in früher Begiehung gu großen Rünftlern, wie Bittore Bifanello, welcher Die Bortratmebaillen feines Baters, feiner Schwefter Cecilia und Lodovicos eigenes Bildnis gefertigt hat, und bem Schopfer ber Rengiffancearchitettur Brunellesco, beffen vorüber= gebender Unfenthalt in Mantug bezengt ift, hat der Marcheje Lodovico eine der Aufgaben feines Lebens barin erfannt, Mantna burch die Thatigfeit bon Gelehrten und Rünftlern zu einem Sauptfit ber Renaiffancebildung gu machen. Seine Gemahlin Barbara von Sobenzollern, Tochter bes Dartgrafen Johann von Brandenburg, welche bereits zehnjährig 1433 an den Sof der Gonzagas gefommen war und gleichfalls Bittorinos Unterricht genoffen batte, eine Frau bon ftarfem Charafter, bebeutenbem Beifte und warmem Jamilienfinn, vereinigte ihre Thattraft und Butelligeng mit der feinigen, ber Berrichaft ber Familie in ben Bringipien sittlicher und geiftiger Rraft eine feste Begrundung und Berechtigung gn geben, In bicfem Ginne wurden bie Cohne: Federigo, ber Nachfolger, Giovanni Francesco, Francesco, welcher ben Rardinalshut empfing und ein leidenschaftlicher Cammler bon Medaillen, Brongen und geschnittenen Steinen mar, und Lobovico, welcher im Balazzo Gazznolo ein Rabinett von Untifen und Gipsabauffen anlegte, erzogen. Go brachte für Mantegna die Uberfiedelung aus ber Stadt ber Belehrten an den martgräflichen Sof nicht eine Beranderung in ber Sphare geiftiger Intereffen, fondern nur in den außeren Lebensverhaltniffen mit fich. 2113 ein Borganger feiner tünstlerischen Bestrebungen war schon im Jahre 1450 Donatello vorübergehend nach Mantna berufen worben. In bemfelben Rabre bat Luca Fancelli feine Thatigteit bort begonnen. Ungefähr zu gleicher Beit wie Andrea aber erichien ber geiftvolle Alorentiner Künftler - Gelehrte Leone Baptifta Alberti, nach beffen wundervollem, gang ben Beift ber Antite atmendem Entwurf Die Rirche G. Andrea, welche wir noch beute als eine der bochften Leiftungen ber Renaijfancearchiteftur bewundern, gebaut wurde.

Die feilich Jahre von Mantegnas Kufenthaft in Mantna sind in vollständiges Dunkel gehüllt. Die einzige uns erhaltene Rotiz aus 1461 bentet barauf hin, bah er ein Kunwesen in Padua noch aufrecht erhielt. Die erste Nachricht von seinen Beziehungen zu Lobovico ist in einem Briese vom 15. Mai 1463 gegeben, in welchem er ein täglicher Gast am hose bestelben genannt führen hatte, bezogen sich auf die malerische einen Ort zu gehen, der von solcher Ansschmuklung des Lusischlosses Gvito in Wichtigkeit und uns so tener ist, hatte er

wird. Die Auftrage, die er bamals auszus bofem Willen geschieht, benn beauftragt, an Der Rage von Mantna. Lobovico schreibt nicht jo lange wegbleiben follen." Die am 25. Ottober bes Jahres an feinen Reizbarteit, die fich in biefen Beilen ans-



Lobovico Gonzaga und fein Hoffnaat. Wandgemalbe in der Camera degli Spoij des Caftello di Corte zu Manune

Berwalter bajelbit: "Benn Andrea Dan- fpricht, weift barauf bin, bag es zwifden tegna noch nicht hinansgefommen ift, ob. bem Gurften und bem beftig inwulfiven gleich wir nicht glauben fonnen, daß es fo Daler ichon gu mancherlei Rouflitten gelange ber ift, bei Bott! fo brangt ibn, bag fommen ift, aber in biefem Falle icheint er gebe. Bir find ficher, bag es aus Unbreas Schulb nicht groß gewesen gu fein,



Mbb. 45. Lobovico II. Gonzaga Detail aus bem Bandgemalbe in ber Camera begli Gpofi.

benn, wie er am 23. Dezember melbet, hat er feit vier Monaten feine Provifion nicht ausgezahlt erhalten. Der Marcheje erfennt bie Berechtigung ber Rlage an und antwortet umgehend: "Unfer Geliebter! Bir haben Deinen Brief erhalten - Du haft gang recht, noch heute fenden wir Dir burch gegenwärtigen Boten breißig Dutaten, mit benen Du einige Tage wirft burchtommen fonnen, bis die Dinge beffer geordnet find. Dann werben wir in richtiger Form für ben Behalt forgen." Roch am 26. April ift er in Goito thatia, doch find feine Arbeiten bier, bon benen leiber feine Spur mehr erhalten ift, ber Bollenbung nabe, wie aus den folgenden an Lodovico gerichteteten Reifen bervorgeht:

"3d benadrichtige Eure erlauchte Berrlichkeit, daß binnen wenigen Tagen ich Richts niehr gu thun haben werbe. Es icheint mir noch nicht ant, Die Tafeln gu firniffen, weil ihr Rahmen noch nicht berNötige hier, aber follte es Gure Ercelleng wünschen, fo wird binnen wenigen Tagen ein Ende bamit gemacht, aber nach meiner Anficht find es die letten Gemalbe. welche in ber fleinen Rapelle angebracht iein wollen. Nichtsbestoweniger bin ich bereit zu gehorchen."

Rurge Beit vorher (am 7. Märs 1464: batte er Beichnungen für ben Schmud von vier Banben in einem Raume eines anderen Luftichloffes, Capriana, eingefandt. Gin Meifter Camuele führte biefelben aus. Dann idweigen Die Dofumente wieder bis jum Sabre 1466.

Die einzigen erhaltenen Gemalbe, die man fich veranlagt feben mag, in bie erften Mantuaner Beiten gu verlegen, find zwei Beiligenbilber, welche in ber Reinbeit ber Musführung und ben fleinen Berhaltniffen an ben Altar ber Uffigien, in bem Stil ber Beitalten an bas Gemalbe in Berona

erinnern. Das eine, inmitten aller ber Meisterwerfe der Atademie in Benedig einen Chrenplat einnehmend, ftellt in einer fteinernen Thuröffnung, burch welche man auf ben uns ichon aus anderen Bilbern befannten Sugel mit ber Stadt hinausichaut, ben Ritter Georg bar, wie er in voller mittelalterlicher Ruftung mit geriplitterter Lange bor bem toten Drachen fteht (Abb. 40). Gin Seitenftud gu Donatellos Drachentoter von Dr Can Michele in Floreng, ift biefe von allem Bauber ber Jugend verflärte Bestalt bas Ibeal findlich unbewußten Selbentumes. Bradite Donatello in feinem Georg die auf die That gespannte Rraft jum Unebrud, fo fand Mantegna in bem Gegenfate zwijchen gewaltiam phulifder Bethätigung und gartem, ber Wirflichfeit entrudenbem Ginnen bas Motiv tunftlerifcher Wirtung. Diefelbe marchenhafte, traumerifche Stimmung, welche die "Darstellung im Tempel" in Florenz hervorbrachte, umfpielt das lodige Saupt gotbet ift, and habe ich nicht alles bagn bes Anaben, ber, einem Siegfried gleich,

durch die That zum Mann geworden, die Welt verändert sieht und tommender Offenbarungen ihrer Geheimuisse wartet.

Dem anderen inngen

christlichen Selben, dem heiligen Cebaftian, ber auf ber zweiten, in ber Wiener Gemäldegalerie befindlichen Tafel bargeftellt ift, wird That, Erfenntnis und Leiden Gines (Abb. 41). Die außere Macht Des Beidentumes. beffen innere Rraft und Rultur bereits gerfplittert und perfallen ift gleich jenen ben Marinrer umgebenben Berfen antifer Runit, vermochte feinen ftarten Rorper bem Tobe gu überliefern, aber felbit in bem brechenben Blide leuchtet ber Gieg driftlicher Glaubensfraft. bas Befenntnis, bag nur im menfchlichen Leiden und in ber göttlichen Liebe bas Gebeimnis bes Lebens fich ent-- Bie rätielhaft mirft auf foldem Bilde bie in griechischer Sprache und

Miniang Just 1466 taucht Mautegna in Florenz auf. Ein dort lebender Ligent Leddovices: Giodami Albobrandini, teilt am simisten des Monaté dem Marches mit, der Kinister habe ihm die Briefe überbracht, "nud ich habe einsehen gelernt, daß Anderen nicht allein in der Vallerei, sondern auch in vielen anderen Vingen vollenderen Geist und schäftlich allein in der Villen der Geschaftlich der Geschaftlich der Villender wir nicht. War es das erie Mat, daß der Meister die Seinen des größen Sities aufjuchte, die kirchen und Kaläste



Abb. 46. Barbara von Brandenburg. Detail aus bem Bandgemalbe der Camera begli Sposi.

Brunellescos, Die Statuen und Reliefs Donatellos im Dom, am Campanile, au Dr Gan Michele und in S. Lorenzo, Die Fresten Majaccios in ber Brancaccitapelle erblidte? Die Beneration der großen führenden Beifter war bis auf Baolo Uccello und Luca bella Robbig dahin gegangen, ihr Freund und Beichützer Cofino Medici lebte nur noch in ber Erinnerung, aber die fünftlerische Thatigfeit war nicht erstorben, und ichon zeigte ber für feinen frantlichen Bater Biero eintretende Lorengo Medici, mas Italien von ihm als Bolitifer, Dichter, Philosoph und Liebhaber ber Rünfte gu erwarten hatte. Die Meifter, welche Die erfte Stelle in bem Runftleben ber Stadt einnahmen und mit benen Mantegna mabricheinlich in perfonlichen Bertehr getreten ift, waren ber be jahrte Fra Filippo Lippi, berfelbe, welcher breifig Jahre früher in Badua gemalt hatte, Baolo Uccello, bem er als Beripettivifer jo viel verdantte, Aleifio Baldovinetti, welcher in feinen Bilbern intereffante farbentechnische

Berinche auftellte, Benoggo Goggoli, beffen beiter ergablende Bandbilber im Balaggo Medici auf Andrea wohl einen ergöglichen, aber fünftlerisch nicht befriedigenden Ginbrud gemacht haben werben, Luca bella Robbia, in beffen holdfeligen Terrafottareliefs der Paduaner die von ihm felbit io geliebten Fruchtfrange wiederfand, Die beiden Brongebildner Antonio Bollajuolo und Antonio Berrocchio, welche, Andrea etwa gleichaltrig, bamals vorzugeweife als Golbichmiebe thatig, noch feine größere monumentale Schöpfung aufzuweisen batten, Die Marmorbildhauer Bernardo und Untonio Roffellino, welche die Strenge bes Dongtelloichen Stiles in Annut zu manbeln bemüht waren. Sollte man fich in ber 2011nahme irren, daß Mantegna, fo viele Teilnahme er ben vericbiebenartigen Beftrebungen entgegenbringen tonnte, wichtige Anregungen von diesen Rünftlern nicht gewinnen fonnte. ba er fich ihnen allen überlegen fühlen mußte, und bag er einzig in ben Werfen

ber Größten, Brunellesco, Mafaccio und Donatello eine fein Benie befriedigende Befühls- und Formenwelt fand? Wir burfen vielmehr annehmen, daß jene Florentiner, wenigstens die Jungeren unter ihnen, voller Bewunderung ju dem Norbitaliener, beffen Ruhm ichon lange zu ihnen gebrungen mar, aufichauten und von feiner Runft fich infpirieren liegen. Damals guerft vielleicht lernte Antonio Pollajuolo die Aupferftiche Undreas tennen, beren Technif und Stil er fpater in ben feinigen nachgeahmt hat. Gin neunzehnjähriger Rüngling wird Sandro Botticelli, beffen Dichterifche Thantafie bereinst, mit berjenigen Mantegnas wetteifernd, antite Sagen neubeleben follte, die Gelegenheit gesucht haben, bem fremben Meifter gu begegnen. Und, mer weiß? hat zu diesem in glühender Begeifterung bas große Huge eines Anaben aufgeschaut, bem es bestimmt war, Andrea und alle anderen hinter fich laffend, die italienische Runft ihrer bochften Bollendung guguführen:

Lionardo da Binci! Bon größerem Intereffe als der Bertehr mit Runftlern wird für Manteana bie Berührung mit ben berühmten Sumaniften ber Stabt. mit dem Areise geiftvoller unb Gelehrten Dichter, welche die Platonische Utabemie bilbeten, gewesen fein. Er, ber gelehrte Freund ber Gelehrten, welcher mit feiner Runft für bie Berherrlichung bes Altertums eintrat, fonnte ber ehrenvollen Aufnahme burch Manner, wie Marfilio Ficino, Chriftoforo Landino, Angelo Boligiano ficher fein, felbst wenn der aus Padua ber ihm betannte Leone Battifta 201berti die Befanntichaft nicht vermittelte. Ein fünit-Ieriiches Benanis für bie fcmell gewonnene Beziehung zu ben geiftigen Bergtern bes Mediceiichen Saufes ift und erhalten : ein Bemalbe, melches er für den ehrwürdigen, in Philosophie wie Theologie gleich be-



Mbb. 47. Feberige Gongaga. Detail aus bem Banbgemalbe in ber Camera begli Gpofi.

wanderten Abt der Babig von Riefole, Matter Boffo, ausgeführt hat. Er hatte benfelben, wie es icheint, ichon fruber tennen langens, welches ich trage, biefes Sanschen gelernt und damals fein Bildnis gemacht. Bett malte er für ihn eine von Geraphimtopfen umgebene, in halber Figur bargestellte Dadonna, welche ben fie umhalfenben, leife in ben Spharengefang einftimmenben Chriftustnaben an fich brudt eine Bariation ber Gestalten auf bem Altarwerte in Berong, welche in bem Ropfe ber Jungfran eine hinwendung zu einer weicheren Formenbildung und einem garteren. innigeren Unsbrude zeigt. Das Bilb befindet fich jest in der Brera zu Mailand (2166, 42),

Gegen Ende des Jahres 1466 mar ber Meifter wieber nach Mantua gurud. gefehrt, benn am 11. Dezember wendete er fich mit folgendem Schreiben an ben Marcheie:

ein fleines Ding von einem Bauschen oberhalb meiner Wohnung madien, und da ich feine Möglichkeit habe, es zu machen außer in langer Beit ohne Begunftigung von Eurer Erlauchten Berrlichfeit, wende ich mich an biefelbe, als meinen Serrn und unermüblichen Wohltbater, auf ben ich bie größte Soffmung fete. Die Bunft ift biefe, ob Gure Berrlichfeit mir 100 Dufaten leihen fonnte. bamit ich biefen Winter Steine und Raft und andere für bie Arbeit nötigen Dinge ein wenig vorbereiten tonne. Belde 100 Dutaten ich Eurer Ercelleng in ber Beije guruderftatten murbe, daß mir G. S. bei Albertino von Pavia von meiner Provifion monatlich brei ober vier Dutaten gurudbehalten laffe, bis ich bie Schuld getilgt. Und wenn Gure Greelleng mir bies gewährt, wird mir neben affen ben anberen größten

Wohlthaten biefe nicht weniger groß ericheinen, in Unbetracht bes großen Berober einen Teil besielben gu machen, was in wenigen Tagen geschehen tonnte, wenn ich nur das Material habe. 3ch empfehle mich E. S. unendlich.

## Curer erl. S. Diener Andrea Manteana."

Es ift wohl anzunehmen, daß Lodovico die rührende Bitte erfüllt bat, und Andrea wird mahrend bes Winters fein Sans, bas in ber Big Brabella lag, vergrößert haben. Im nachiten Commer 1467 ift er wieder unterwegs. Gin größerer Auftrag für ein Bemalbe im Campolanto hat ihn nach Bija geführt. Bielleicht wollte man von ihm jene Scenen aus bem Alten Teftament malen laffen, welche bann, als er bie große Aufaabe ablehnen mußte, Benoggo Goggoli "Mein erlauchtester Berr, wenn es Gurer vom Jahre 1469-1485 in gahlreichen Ercelleng genehm ware, wurde ich gern Banbacmalben geschilbert hat. Bon seinem



2166. 18. Giovanni Francesco Gongaga Detail aus bem Banbgemalbe in ber Camera begli Gpon-



Abb. 49. Porträt eines vornehmen Mannes. Detail aus dem Wandgemälde in der Camera degli Spofi.

Aufenthalte in Pija ist nur bas eine bekanut, baß man ihn am 3. Juli durch ein offizielles Testelsen geehrt hat.

Bloß furge Rotigen unterrichten uns über bie Thatigfeit im Dienfte ber Gongagas mahrend ber folgenden Jahre. Gin Brief, ben er im Juni 1468 an Lodovico richtet, ipricht von feiner Cebnfucht, Diefen gu feben, und von einem angefangenen, nicht näher an bestimmenden Bilbe, welches bie "Beschichte bes Buches" behandelt. Gin Sahr fpater bittet ber Marchese ihn, einen indischen Sahn und eine Senne gu zeichnen, beren Bilbniffe in einen Gobelin gewoben werben follen. 1471 find zwei Bortrats entftanden, welche ein Maler von Mailand, Banetto, am 2. August zu feben wünscht. In bem folgenden Sahre hat er im Juli einige Bochen bei Bologna zugebracht. Der Rarbinal Francesco Gongaga, ber fich bornbergebend bort aufhalten wollte, hatte fich ben Befuch des Rünftlers in folgenden an Lodovico gerichteten Beilen von Foligno aus erbeten. "Mein fehr erlauchtefter Serr und Bater!

Meine Anfunft in Bologna wird, glaube ich, am 5. ober 6. Anguit statt= finden: ich bente bort nicht länger als zwei Tage zu bleiben und bann ins Bab an geben, wohin ich, um eine Berftrenning und Unter haltung als Abwehr bes Schlafes, wie es bort notwendig ift, gu haben, Gure Berrlichfeit bitte, Andrea Mantegna und Malagifte tommen zu laffen, damit fie beständig um mich find. Mit Andrea werbe ich mich vergnügen, indem ich ihm meine Rameen und Bronze. töpfe und andere ichone antife Dinge zeige : worüber wir bann gemeiniam Stubien anstellen und fonferieren werben. Malagiste aber wird mir mit feinem Gefang und Spiel Frende bereiten. Auf diese Beife wird es mir leichter fein, mich bes Schlafes gu ent= halten."

Gin Sommerferienwunich, bessen Ergussen bem Karbinal vernmutich mehr Bergussen gewährt hat, als Mantegna, so groß auch des Legteren Interesse au antiten Unticassen ein mochte. Datte doch der Künstler wohl in jener Zeit schon die Ausmalnug der Camera degli Sopsi im alten Schloss er Gonzagas begonnen.

\*

In dem ganzen, an verlassenen Fürstensstein so erichen Italien gibt es kanm einen, welcher auf den Besinder hente einen öderen Eindruck verlassenen Veröften wird der ihren der florbenen Ledens hervordringt, wie das Kastell von Mantina. Ein großer Komplez von ämferlich funstlossen Bantickstein, welche durch undelebte Höfe und Korribore verfunden sind, lagert es schwerfällig an der trißen, lagunenartig sich ausbreitenden Wasservielde des Mincio. Zahlosse Täle, Jimmer, Kabinette, Purchgänge, des Mandichmucks und der Ausbrittung sigt ganz berandt, nur hier klusstattung soll ganz berandt, nur hier

und ba mit ben unerfreulichen Fresten ber Schüler Ginlio Romanos, mit einzelnen reichen Stuttaturbeden und intarfierten Solathuren verfeben, verfeben ben burch fie Sinfdreitenben, beffen Blid bald teilnahmslos an ihnen hingleitet, in eine balb traurige. halb gelangweilte Stimming. Bergebens bemüht fich die Phantafie, mit allen ben einst weltberühmten Gobelins, die aus ihren Rahmen nach Wien gebracht worden find. die nadten Banbe wieder zu übergieben, vergeblich die Flächen mit den antif bistoriidien und mythologischen Fresten Mantegnas und Binlio Romanos, ben Tafelbilbern Raffaels. Tizians, Correggios, Rubens und fo vieler Anderer, welche mit ihrer großen Kunft bas Leben ber Bongagas umgeben haben, gu beleben - unr in wenigen Raumen, aber in diefen auch mit feltener Daacht und Beredfamteit umfängt ber Beift vergangener glorreicher Beit bas Fühlen und Denten : fleinen Wohngemächern ber

Ifabella Bongaga. Sinter nüchternen, mit Aftenidranten gefüllten Gafen in einer Ede bes Caftello bi Corte verftedt. empfängt uns bas von Mantegna ausgemalte Bimmer wie eine phantasmagorische Ericheinung (2166. 43). Es gebraucht längere Beit, ehe man fid bon bem fdwer gu beichreibenben Gefühl, welches, halb Erstaunen, halb Cchreden, durch ben pfotifichen Unblid ber Gemalde hervorgernfen wird, befreit und die Ruge ber Betraditung gewinnt. Wie burch ein Bauberwort in momentaner Bewegung erftarrt, umgibt und in großen Bortrats bie Familie und die Spfgesellichaft Lobovico Gongagas. Das find nicht gemalte Scheingebilbe, fondern wirfliche, in Berfteinerung fortlebenbe Weien. Man fucht nach bem Borte, bas ben Bann foit, analvoll und beängstigt burch bie

Regungelofigteit und bas Schweigen, aber es findet fich nicht. In fcmerer Rorperlichfeit, fteif in ftarrer Tracht fich bewegend, itebt Beitalt neben Geitalt in ganger Figur fichtbar, in unmittelbarfter Rabe gefeben, jum Greifen wirflich, von unfehlbarer Meifterhand mit merbittlicher Bahrhaftigfeit wie für alle Ewigfeit bingeftellt. Gine traft- und ausbrudevolle icharf geschnittene Phyliognomie nach ber anderen feffelt bas Huge und ben Beift, als ftunde ihr ganges Schicfial und Leben in ben Rugen mit bentlichen Lettern geschrieben, jebe Figur eine in fich abgeschloffene Belt, beren Willen unbeeinflußt und unbengbar von außeren Einwirfungen, nur nach eigenen eingeborenen Gefegen fich bethätigt. Aus tiefer Berientung in ichanendem innerlichen Erleben einer menfchlichen Ruftur und Gefellschaft, beren Gein und Wefen burch fein anderes Runftwert mit folder Unmittelbarteit cinmal in jenem Festgemache Lodovicos, verständlich gemacht wird, wie durch diese ber Camera begli Epofi, und bann in ben Gemalbe, erhebt fich allmählich erft ber



Mbb. 50. Robolto Wongaga Detail aus bem Banbgemalbe in ber Camera begli Gpofi

Geift zur wachsenben Erkenntnis der Größe und Kühnbeit des Genies, welches alle dies möchtigen Persönlicheiten mit seinem fünflierischen Willen beherrsche, und das von der erhadenen Wach der Kunst ergriffene Geschild gewahrt an Telle aller der der Judividualitäten nur noch den Einen: Andrea Wantegna, wie er als Schöpfer sie aus dem Nichts hervorruit!

Un zwei Banben bes quabratifchen Ranmes, welcher von einem über zwölf Stichkaupen fich erhebenden, mit Deforationsmalereien geschmudten Gewölbe bebedt ift, hat Andrea die Porträtgruppen angeordnet, indem er gwei Sauptmotive für die gefellichaftliche Vereinigung ben Darftellungen gu Grunde legte (Abb. 44-56). Er ichilbert bas eine Mal an ber mit bem Ramin berfebenen Wand eine Gigung bes Marchefe inmitten feiner Familie und feines Sofstaates in einer offenen Salle bes Balaftes, das andere Mal an der Thurwand den Unsgug gur Jagb. Durch die Wahl biefer zwei Momente gewann er die Moglichfeit einer vollständigen Berichiedenartigfeit in Gruppenbildung, Charafteriftit, Roftumen und im Sintergrunde.

Die hansliche Scene (Mbb. 44) zeigt ben Martgrafen, in ein langes Gewand und hohe Duge gefleidet, in einem Lehnftubl fitend, wie er foeben von einem Diener ein Schreiben empfangen hat, niber welches er fich näbere Austunft erbittet (Abb. 45). Reben bem Fürften, beffen Buge ben an ihm gerühmten "milben Ginn und die hobe Berechtigfeiteliebe" berraten, fitt in brotatnem Rleide und weißem Ropftuch, aufmertfam ben Borgang verfolgend, feine Bemahlin Barbara von Brandenburg, eine altere Frau von nicht ichonem, aber flugem und festem Musfehen (Abb. 46). Ihre Entelin, eine Tochter Feberigos, schmiegt fich an fie an, auf ihrer anberen Geite fteht in fteifer Bofitur eine Zwergin. Sinter bem fürftlichen Baare erfennt man ben altesten Cohn besfelben, Feberigo (Abb. 47), welcher feinem jüngsten Bruber, bem icon im Anabenalter jum apostolischen Protonotarius ernannten Lodovico, die Sande auf die Schulter legt. Der in Barbaras Ruden ftebenbe Mann burfte ihr Drittgeborener: Giovanni Francesco fein (Abb. 48). Zwei herren vom Sofftaat gesellen fich ber Gruppe. Beiter rechts tritt, bon einer Alten gefolgt, eine

junge Kran in brofatiem Gewands sings, wermutlich Federigos Gemachtin, Margarete von Bahern. Sie wendet den Blid nach dem Vorraum zu, wo eben ein Hofbert an der Treppe einen vorschmen jungen Gaft empfängt. Den vierten Sohn, Rudolf, wird man in dem fässig sich umichauenden, zwischen zwei hofben der hoher dem Vorschmen werden werden werden der der Vorschaften werden werden werden der Vorschaften der Vorschaften der Vorschaften vor der Vorschaften der Vorschaften vor der Vorschaften v

Man hat in diesem Bilbe ein historisches Greignis verewigt feben wollen: die Beimfehr bes für einige Reit vom Baterhaufe verbannten Feberigo. Die alten Siftorifer von Mantua ergablen bavon, daß der Marchefe feinen Gohn fortgefandt habe, meil Diefer aus heißer Liebe ein burgerliches Madchen beirgten wollte. Mag es mit Diefer Beschichte fich wie immer verhalten: gur Beit, als Mantegna Die Fresten entwarf, war Feberigo ichon feit Jahren berheiratet. Richt eine Siftorie, fondern ein großartiges Porträtbild ward bier geschaffen. und als folches ift es von einer gang besonderen funftgeschichtlichen Bedeutung. Bedante und Bestaltung find gang nen : wohl hatte Benozzo Gozzoli, vorhergehende Berjuche abnlicher Urt überbietend, in feinem Rug der beiligen drei Ronige in der Rapelle bes Medicipalaftes ben Reitern und ihrem Gefolge die Porträtzuge ber Medicis und ihrer Freunde verliehen, aber von einer berartigen Ginführung bes Bilbuiffes in legendarische Darftellung ju bem abioluten Porträtgruppenbild Mantegnas mar noch ein großer Schritt. Unter ben vielen fünftlerischen Thaten bes Deifters ift biefe Schöpfung eine ber fühnften, die erfte großartige Gestaltung eines erft viel später in ber niederländischen Runft zu einer beitimmten Rompositionsgattung merbenben fünftlerischen Borwurfes. Rur für einen furgen Hugenblid ift es ben Bedanten erlanbt, fich in ben Rorben zu verlieren und bort in ben Geftranmen ber Gilben bie von freudig ausgelaffenen Burgerfesten miberhallenden Schütenftude bes Frang Sals, ben bom Lichte gu einer Bifion verzauberten Auszug der "Nachtwache" Rembrandts gu fuchen - eine andere Beit, ein anderes Bolf, ein andere Runft! Aber die 3dee ber Darftellung die gleiche, und ber Benius Bunder hervorbringend dort wie hier! -

Mantegna an bie Ausmalung ber



Abb. 51- Der Jagbgul bee Loboures Gongaga. Bandgemalde in der Camera begli Epoli bee Caftello bi Corte gu Mantua.



zweiten Wand ging, sah er sich durch die tige, ungeduldig mit dem Juße scharrende Thure zu einer Einteilung derselben in drei Pferd, andere die Meute seiner Lieblings-Felder veranlaßt (N6b. 51, 52). Lodovico hunde, während er, in kurzem Mantel, das



Mbb. 52. Begegnung bes Marchefe Lobovico II. Bongaga mit bem Rarbinal Francesco Gongaga In ber Camera brali Gpoff bes Caftello ju Mantug,

ift aus ben Manern ber Stadt hinans Schwert gur Geite und Sporen an ben geritten, um feinen Sohn, den Nardinal Fügen, mit Francesco fpricht (Albb. 53). Francesco, zu empfangen. Soeben ift er Seine gwei Entel, der achtjährige Francesco, abgeftiegen, zwei Anappen halten bas mach. Der fpatere Martgraf von Mantua, leicht



Mbb. 53. Lobovico II. Gongaga Detail aus bem Wandgemalbe in ber Camera begli Gpofi.

erfenntlich an ber charafteriftischen, unichon vorgewölbten Stirne, und Sismondo, ber gutunftige Rarbinal, in ftarr abstehende Mantelchen, wie ber Grogvater, gefleibet, haben ihn begleitet. Der tleinere fucht in echt findlicher Berlegenheit Gons bei bem freundlichen Ontel Brotonotaring Lobovico. ben Francesco an ber Sand halt. Linfs von biefem fteht Rudolf, rechts warten zwei vornehme Geftalten, wohl Bermandte Lobovicos und ein alterer Mann bie Beendigung bes Befpraches ab (Abb. 54, 55). Die Sauptverson ber Gruppe ift ber Rarbinal, welcher in feiner außeren Erscheinung mehr ber Mitter, als bem Bater nachgeschlagen ift und in feinen üppigen, fleifchigen Gefichtszügen bie Reigung zu finnlichem Lebens- und Runftgenuß nur gu beutlich verrät (Abb. 56). Rit er gerabe aus ben Badern bei Bologna gurndigefebrt, mo Mufit und bilbende Runft ihm ben Schlaf auf ben fruberen Berten. Die tiefgrunen hatten vertreiben muffen, ober nimmt er

von feinem Bater Abichieb nach Beendigung ber Tefte bom Jahre 1472, mabrend welcher Angelo Boliziano die in drei Tagen für ihn geichriebene Rabel bes Drphens im Schloffe ber Gonsaga batte aufführen laffen? Gine Tradition bezeichnet ben erften Ropf, welcher hinter feiner linten Schulter fichtbar wird Abb, 541, als Bilbnis Mantegnas, aber, obaleich es deufbar, ja wahricheinlich ift, bag fich ber Rimitler felbit im Gefolge ber Fürften bargeftellt hat, fo find die Buge jenes Mannes von denen der uns erhaltenen Bufte Un= breas zu verichieden, als daß jene Behauptung aufrecht erhalten werben fonnte.

Die großartige, binter Drangenbuichen fich ausbreitende Landichaft bietet ein reich gegliebertes und bewegtes Bild. Ruhn aufragende Gelfenhugel, von Bergen befront, laffen burch ein Joch bindurch ben Blid frei auf eine ferne Ortichaft.

Um Abhang erhebt fich ein architeftonisches Thantafiegebilbe, in welchem ber Maler bie Refonstruftion eines antiten Maufoleums versuchte, und weiter rechts baut fich an einem Berge eine an alten Ruinen reiche Stadt auf, ju beren Unsftattung römische Denfmäler; Die Ceffinsburamibe, bas Roloffeum und Agnadufte verwertet ericheinen.

Der freibleibende Raum über ber Thur erhielt eine gesonderte Darftellung (Abb. 57). Beiter bewegte Benien, beren gierliche Flügel naturaliftifch getren Bogeln und Schmetterlingen nachgebildet find, halten, nicht mehr verbedt burch einen beifeite geschobenen Borhang, eine Infchrifttafel.

Gin reicher und eigentümlicher Farbenfinn fpricht fich in Diefen großen Bandgemälben aus. Der landichaftliche Sintergrund hat ein viel lebhafteres Rolorit, als Buiche mit ihren golbenen Früchten bilben

Tinten ber granen Berge und bes von bem Parapet, bengen fich über basselbe weißen Bolten belebten belllendstenden vor, ja fteden die Ropfe durch die runden Simmels in garten Gintlang gefett find. Diffnungen, ein Spiel, bas bem einen In den Roftumen herrichen Goldbrotat, ichlecht befommen ift, denn er fann nicht Binnoberrot, fattes Brun und warmes wieder aus dem Loche heraus und heult Blau por.

Bellfarbig, grau in gran ipannt fich über ben Raum die Dede aus. In ihren mit der optischen Täuschung einer durch-Sauptfelbern find mit herrlicher beforativer brochenen, freien Ausblid gemahrenden Dede Runft von Butten gehaltene, von flatternben gemacht. Mantegna, welcher bie perfpet-Bandern ummundene Fruchtfrange, welche tivifchen Runftftude feiner Jugend in den Medaillons mit romifchen Raiferbilbniffen Band- und Tafelbildern aufgegeben hatte, Abb. 58 umichließen, in den fleineren verwertet jest fein Konnen im Dienfte einer ipharifchen Dreieden mythologifche Scenen : fünftlerifchen Idee, welche in fommenben Berfulesthaten, Orphens, Apollo gegeben. Die Mitte aber nimmt eine bochft über- gewinnen follte. Er ift der Erfinder ber raidende Darftellung ein (Abb. 59). Un peripettivifchen Gewölbemalerei, denn Deeiner in größter Berfürzung gesehenen Ba- loggo ba Forli, welcher häufig als fein luftrade vorbei ichaut man in die blaue Luft. Rivale in diefen Beftrebungen bezeichnet Uber bie Baluftrade, wie von einem Balton wird, hat ohne Zweifel bie Camera begli berab, ichauen lachelnd die Ropfe von Spofi gefannt und berfelben fowohl diejen Franen, offenbar Dienerinnen ber Gon- Kompositionsgedanten, wie benjenigen ber Jagas (unter ihnen eine Mohrin), benen Porträtgruppe entnommen, welchen er in jo auch ihr Plat in diesem ber Berherr. feiner Darftellung des Sofes Sigtus' IV. lichung bes Fürstenhofes gewidmeten Bim- verwertete. Derjenige aber, auf welchen

ben Grundton, mit welchem Die helleren ficht gehalten, fteben auf bem Befinge por in Bergweiflung über feine Gefangenichaft.

Bum erften Mal ift bier ber Berinch Beiten eine gang angerordentliche Bedeutung mer zugewiesen ift. Butten, gang in Unter- Andreas Erfindung einen entscheibenden Gin-



2166. 54. Portrattopfe. Detail aus bem Banbgemalbe in ber Camera begli Gpoit. Thobe, Mantegna.



Ubb. 55. Portrat eines bornehmen Mannes. Detail aus bem Banbgemalbe in ber Camera begli Spoft.

bend in frühen Angendjahren machen sollte, nar der Meister, dessen Kuppelmalereien den freien Sill der die Architestrumvirtlichteit durchbrechenden Naumillussom im solgenden Jahrhundert und für spätere Zeit bestimmte: Correaquio!

Und mehr noch als bie Runft ber Berfürgung follte Correggio bier lernen: er gewahrte in ber Camera begli Gpofi auch Die erften, geiftvollen Berfuche einer auf bie realen Lichtbedingungen gegründeten Beleuchtungsillufion. Jene Butten, melde Die Inidrifttafel halten, zeigen in bem garten Clairobscur ihrer lieblichen Rorper Die Birtung bes rechts unten vom Genfter ber auf fie fallenben Lichtes. Die Rrange, Benien, Raiferbildniffe und mythologischen Figuren an ber Dede find entsprechend ber wirflichen Beleuchtung bes Raumes von ber feitlichen Tiefe ber erhellt. Für die Baluitrabenfiguren aber ift ber gemalte Simmelsraum über ihnen als Lichtquelle angenommen. Auch auf Diesem Gebiete malerischer Wirfung alfo hat bas Benie Mantegnas Entbednugen von höchfter Bichtigkeit gemacht.

Die Erregung, welche man - ohne fich Recbenichaft über ihre Beranlaffung gu geben - beim erften Betreten bes Bimmers empfanb, hat burch die eingebende Betrachtung ihre Begrundung erhalten. Erfindung und Geftaltung - Alles in biefem Raumichmude ift neu. Darftellungstypen und Ansbrudeformen, benen bie Bufunft gehoren follte, ericheinen bier jum erften Male in ber mobernen Runft. Staunend beginnt man Befen und Bedeutung biefes Schaffens feinem ganzen Umfang nach zu ermeffen. Saben die Bongagas, beren Rraft und Berrichaft in dem Beitpuntte höchfter Entfaltung hier bon bem großen Maler in mvergleichlicher Beise gefeiert und monumentalifiert wurde. Dankbarkeit zu beweisen verftanben? Die lateinische In-

schrift über der Thür, als ein schönes Zeugnis für das Herzensverhältnis, welches den Künstler mit den Fürsten verband, scheint die Frage bejahend zu beantworten:

"Tem erlauchten Martgrafen Lodovico, dem besten und in Trene unbesigeteten Jürsten und der erlauchten Barbara, seiner Gemahlin, der an Ruhm unter den Frauen Unwergleichlichen, hat ihr Andrea Mantegua, der Kaduaner, dies geringe Wert zu ihrer Zierde vollendet im Jahre 1474."

Anr ein sleiner Reft einer Bandmalerei von Mantegnas hand ift außer ben Fresten der Camera begli Sposi im Kastell erhalten: das Mittelstüd der Dede in der Stanza della Schalcheria des neuen Schlosses mit einer der beschriebenen ähnlichen perhectivischen Tarstellung: einer Balustrade, über welche eine Fran und ein Putto heradichauen. Der von alten Schriftsellern erwähnte Freis in einer Halle nud bie in einem Saale sichtbaren Bildnisse Kaifer Friedrichs III, und des Königs von Incien find verichwunden. Ob in einem Stiche (Abb. 60). welcher die Bruftbildniffe Lodovicos und Barbaras. von einem Schuler Dantegnas ausgeführt, zeigt, Nachbilbungen verlorener Porträts, welche der Deifter felbit angefertigt hatte, gegeben werden, muß dahingestellt bleiben. Gur ben Marfarafen, der hier junger ericheint, buntt es febr mabricheinlich, Barbara aber ift in gleicher Saltung und Tracht, wie auf bem Fresto. nur mit verändertem, gerade por fich binichauendem Blid, bargeftellt, alfo mohl nach dem Bandgemalbe topiert. Der Stecher burfte bennach gu bem Doppelbildnis ein Tafelbild und bies Wandgemalbe benutt haben. Im Befige von Dir. Benri Cernuichi 311 Baris befindet fich nun in ber That ein bem Stiche entiprechenbes Gemälbe. meldies früher in ber Samiltonichen Samulung war.

bes Stiches angefertigte Arbeit por uns haben.

Bahrend eines langen Reitraumes bis jum Jahre 1488 find die Rachrichten über bie Thatigfeit bes Meiftere fehr fargliche. Um Ende der fiebziger Jahre hat er in ben Schlöffern Bongaga und Marmirolo Malereien ausgeführt, von benen nichts Raberes befannt ift, 1484 mar er mit ber Ausichmudung eines Gaales für Feberigo beschäftigt, im folgenden Sahre hat er Gleonora von Efte ein Madonnenbild nach Ferrara gefandt und bamals begann er ben "Triumphzug Cafare," beffen Bollendung erft in fpatere Beit fallt. Fur ben Mangel an Mitteilungen über feine Berte werden wir aber bis zu einem gewiffen



Mbb. 56. Rarbinal Francesco Gongaga. Detail aus bem Bandgemalbe in ber Camera begli Epofi.

Es fragt fich aber, ob wir bier bas Bor- lers naber befannt machen. Scheinbar gebild bes Stiches ober eine mit Benugung ringfügig fonnen fie doch, richtig verstanden, bagu bienen, Die Borftellung bon feinem Befen, welche burch feine Schöpfungen erwedt wurde, ju bereichern und beleben. Richtig verstanden! - benn eine oberflächliche Auffaffung einzelner von ihm berichteter Angerungen und Sandlungen hat gu ber migverständlichen Unnahme geführt, er fei ein argwöhnischer, übelwollender und eitler Menich gewesen. Zwei Streitigkeiten mit Rachbarn vor allem haben ben Unlag hierzu gegeben. Die erfte murbe ber Beachtung wenig wert erscheinen, wenn fie nicht burch bie zweite einen Schein von Bichtigfeit erhielte. Gin Gartner und feine Frau feten bem Rünftler und feiner Gattin berartig mit Schmähungen und Beleidigungen gu, daß er in einem erregten Briefe fich an ben Marchefe gu wenden genötigt fieht. "Satte ich nicht Furcht vor Gurer Grade burch Dofumente entichabigt, welche Greelleng", ichreibt er am 27. Juli 1468, uns mit ber Perfonlichfeit bes großen Runft- "fo murbe ich ficher irgend eine Thorheit begangen haben, do jener mich is bipig dagit reigt." Und weiter: "Der Wann hat be schändlichke Frau, sie bestigt alle Lafter, die eine Schurfin nur haben tann. Biefeleicht wenn Eure erlanchte herrischtet ihm eine Ermahnung gutommen ließe, würde siene ber Kall. Weine Frau fann nicht über die Etraße gehen, daß die Schurfin ihr mich haben, als es jest ber Kall. Weine Frau fann nicht über die Etraße gehen, daß diese Schurfin sie nicht mit tragend einem Worte beschurfin

Lodovico hat nicht gezögert, durch energifches Ginichreiten gegen bas gehäffige Rachbarnpaar Andrea von ben Beläftigungen gu befreien. Gin anderes Dal aber murbe ibm bie Entscheidung nicht fo leicht. In einem Briefe voll Emporung beschulbigte Mantegna am 22, und 29. Ceptember 1475 feine Rachbarn Francesco de Aliprandis und beffen Brnber, mit benen er ichon feit amei Sabren im Progeg über eine Grengfestitellung feines fleinen Landbefiges Buscolbo bei Mantna lag , ihm 500 Quitten von einem Banme, "ben anzuschanen eine Bracht mar," gestohlen zu haben, ja bentete an, baf er fein Leben felbft bon biefen übelwollenden Menichen gefährdet febe. Der Martgraf fuchte vergeblich, fich ein flares Urteil über bie Angelegenheit gu bilben, und begnügte fich ichlieflich bamit, feststellen gu laffen, bag ber Diebftahl in ber That begangen worden fei, aber nicht gennigende Beweife vorlägen, die Aliprandis besfelben gu geiben. Das Rechtfertigungefchreiben des Francesco de Aliprandis ift ebenfo, wie die anflagenden Briefe Mantegnas erhalten. Ge lautet:

"Erlauchter Gurft und erhabener Berr! 3ch habe es vorausgeahnt, daß Andrea Mantegna fich bei G. S. beflagt habe, es feien ihm gemiffe Quitten geftohlen worden, und es icheint, bag er einen Baftarbbruber bon mir und einen ehemaligen Diener von mir und auch mich als Urheber bes Gangen beffen bezichtige. Indem ich hieruber G. S. Rechenschaft ablege, bemerte ich, baß weber ich noch meine Borfahren, welche icon feit zweihundert Jahren in Mantua gewesen find, je Diebe maren und weber burch mich noch burch einen ber Meinigen Benem dies angethan worden ift, benn ich brauche feine Quitten nicht, habe auch nie gesucht noch suche ich jest, mich an ihm gu rachen. Denn niemals in Bahrheit habe ich ihm Ubles gewollt, noch will ich ihm

Ubles, obaleich er mich täglich mit taufend Beleidigungen frantt und mir taglich brobt. er würde nicht ruben, bis er mich aus ber Welt bringe, und bag er mit Unrecht ober Recht ben zwischen uns hängenden Progeß gewinnen werbe. Und ich bin bessen gang ficher, bag ibm fein einziger Apfel genommen worden ift, und find fie abgenommen worden, fo hat er es gethan, um mich in Ungnabe bei G. S. gu bringen und mir einen ichlechten Dienft zu erweisen. Aber ich febe Bertrauen und hoffnung auf E. S., daß Gie einer Cache, Die nicht mahr ift, fein Gehor ichenfen werde, indem ich baran erinnere, wie ich und jeder andere Burger und Edelmann Andrea Mantegna lieben würden, fei es auch nur E. S. guliebe, beren Diener ich Aber er ift wahrlich fo beschwerlich und unangenehm, daß es feinen Denichen oder Rachbarn gibt, ber in Frieden mit ihm austommen fonnte. Und daß dies mabr ift, wird bemiesen baburch, baf Andrea niemals einen Rachbarn gehabt, mit bem er nicht in Streit gelegen, und bag er bie Schuld baran trägt. 3ch hatte nie mit einem meiner Nachbarn Streit, außer mit ihm, Johann Donati di Preti hat nie mit irgend jemand auf ber Welt prozeffiert außer mit ibm. Unbrea aber bat Streitigfeiten mit Gaipar da Gonzaga, Antonio da Crema. bem Arciprete bon Can Jacomo, Deffer Benevento, furg mit allen feinen Rachbarn, foviel er beren bat, gehabt. Daber, mein erlauchtester Berr, bitte ich bemütig, E. S. mich ju Ihren treuesten Dienern ju gablen, benn niemals war es meine Abficht, etwas gegen Ihren Bunich gu benten, geschweige benn gu thun. Ich empfehle mich G. S. ohne Unterlaß als 3hr Diener

## Franciscus Aliprandis."

Haft man die Schreiben des Antlägers is der Serffagten neben einander, so herfolgt fich in den gegenseitigen Berdächtigungen und Beschaftsgungen eine Gereisteit aus, welche als die Socia langdaueruber Prozehsinkrung einzutreten pflegt. Sein heftiges Temperament reiht Mantegna zu leidenichgaftschen Angerungen fort, Alliprandis, welcher des Martgarafen Liebe für den Kimitler tennt, ist vorsichtiger, gewiß ist aber auch sein Urteil über Andreas Charafter ein ganz subsettiese. Es mag etwas Vachres an einen Bekanptungen sein, aber

ans Sandelfucht ober gar Boswilligfeit Mantegnas find Die Zwiftigfeiten ficher nicht hervorgegangen. Bielmehr handelt es fich bier, wie in vielen anderen Gallen ber Lebensgeichichte großer Rünftler, um Ronflitte, in welche ein genigles, leibenichaftliches Befen mit ber Birflichfeit gerat. Wo immer beftiges Temperament mit ftarter

Regelung bem unbebentenben Menichen mit Silfe trodener Berftanbesberechnung ivielend gelingt, fonnen bem mit ichnell und eindringlich erregbarer Ginbildungsfraft Ausgestatteten gu einer Quelle bes Leibens werben, fühlt fich fein rechtlicher Sinn burch Lieblofiafeit ober birette Ungriffe verlett. Wer bie Geele Mautegnas Einbildungefraft in einem Befen verbunden in feinen Berten empfunden bat, wird nicht ift - und bies ift ja gumeift in bochft ge- baran zweifeln tonnen, daß nur feine



2166. 57 Butten mit Inidrifttafet Bandgemalbe in ber Camera begli Gpafi bes Caftella bi Carte gu Mantua.

gesteigerter Beise beim Genie ber Fall . ning biefes Wefen leibenbringenden Erfahrungen ausgesett fein. Bur Ertlarung berfelben bon einer allgu lebendigen Thantafie getrieben, verliert es, mehr in Borstellungen als in der Realitat lebend, ben nüchternen Makitab ber Dinge und fieht fich, von ichmerglichem Argwohn gequalt und von einer falfchen Auffaffung feiner heftigen, aber harmlofen Ausbruche vermirrt, in einer bilflofen Lage ber Beftaltung ber außeren Berhaltuiffe gegenüber. Diefelben Ungelegenheiten, beren praftifche

Phantafie und fein Ungeftum, nicht aber unedle Gigenschaften ibn in die Wirren gebracht hatten, von benen jene Briefe ergablen.

Mancherlei Lebensforgen, durch die Erhaltung feiner Familie und feine Cammlerleibenschaft veranlaßt, mogen bagu beigetragen haben. Gin Brief vom 13. Mai 1475, den er an Lodovico Gonzaga richtet, belehrt barüber, baß er unter ben finangiellen Noten bes Martgrafen gu leiben hatte. "Erlauchter Berr, meine ichuldige Em-

pfehlung aus Liebe gu Gurer Ercelleng gupor. 2113 Gie mir im Jahre 1458 ben Bildhauer Luca mit Beglaubigungsichreiben angebotenen Provision zufrieden sein, meine nach Padua sandten, richtete mir besagter Bunfche fund zu thun, und viele andere Un-

Luca von feiten Gurer Ercelleng mund- erbietungen. Demgufolge entichloß ich mich,



2166. 38. Dedengemalbe. Detail ber Deforation in ber Camera begli Gpoft gu Mantua.

liche viele Dinge aus, vorzüglich, wie fehr vielen Uberredungen Anderer jum Trot, Sie gewisse Werte von meiner Sand ju gang in den Dienst Gurer Errelleng gu haben wunsichten und welche gute Befin- treten mit der Absicht, es jo gu machen, nung Gure Excelleng für mich bege, indem bag Gie fich ruhmen fonnten, etwas gu fie mir anbot, follte ich nicht mit ber mir gu befigen, was fein anderer Berr in Stalien aber, wie aus bem Schreiben Eurer Er. Jahre Gurer Ercellenz gebient und gesehen cellenz hervorgeht, Sie mir großmütig vers habe, welch' reiche Belohnung an Besignus

besitt, und so habe ich es gethan. Da namentlich jett, ba ich beinahe neunzehn fprachen, Gie wurden, falls ich mich in gen, Saufern und anderen Benefigien Ihre



216. 59. Dedengemalbe in ber Camera begli Gpofi im Caftell gu Mantua.

Beife bewährte, bafur forgen, daß die noch immer, obgleich es ichon fünf Sahre Brovifion mir nur ber tleinfte Lohn bunten ber find, bag Gure Egcelleng es verfprach, wurde, ben ich von Ihnen empfangen wurde, auf die Bezahlung jener Befigung, was ich habe ich immer in großer Soffnung gelebt, für fein gutes Beichen erachte. Ich hoffte

ber von Eurer Excelleng voransgesetten Diener empfangen haben. 3ch aber marte

in biefer Beit, bag Enre Ercelleng für befagte Besitzung b. h. für achthundert Dutaten ficher ftellen und mir die fechsbundert Dufaten, wie beriprochen, gahlen wurde. Huch hegte ich Soffnung, Gie würden mir, wie es mir verfprochen war, helfen, bas hans zu bauen. Run finde ich mich, erlauchter Berr, mehr mit Gohnen und Tochtern beschwert, wie bamals, als ich gu Ihnen tam. Gine habe ich zu berbeiraten, und febe mich alt werben - und dies hoffende beffere Beiten vertroften: gewiß

innerte, findet eine würdige, mahrhaftige, offene Antwort. Lodovico ichreibt, nicht ohne den Ton leifen Bormurfes, Mantegna habe es nicht nötig gehabt, ihn an fein Beriprechen zu mahnen, ba er immer gethan habe, mas in feinem Bermogen lag. Mun aber befinde er fich felbit in großen finanziellen Berlegenheiten, ja fei genötigt gewesen, Besitzungen und Rleinobien gu verpfänden, jo moge Andrea fich auf zu erift die Urfache vieler Ubel. Gure Excelleng folle ihm fein Grundftud bezahlt werben.



Abb. 60. Lobobico II. Songaga und feine Gemahlin Barbara bon Branbenburg. Rupferftich aus Mantegnas Chule.

wolle (meine Bitte erfüllen) entibrechend bem Beriprechen Gurer Ercelleng und ber Meinung Bieler in Italien, welche meinen, ich ichwämme in Milch unter bem Schatten Gurer Ercelleng, welcher ich mich bemütig empfehle.

Gurer Berrlichfeit ergebenfter Diener Andreas Mantinia."

Der eble Stolg, mit welchem ber Runftler, von Schuldenlaft beichwert, feiner Bebeutung und feiner Leiftungen bewußt, ben Martgrafen an beffen Berpflichtungen er-

Doch ift es Lodovico nicht vergonnt gewefen, dies zu erleben. Drei Wochen, nachdem er an Mantegna geschrieben, ift er am 12. Juni 1478 geftorben.

Un feinem Rachfolger Federigo follte ber Künftler einen nicht minder ihm freundlich gefinnten Serrn und Gonner erhalten. Schon im Berbfte bes Jahres murbe er aufgeforbert, nach Gonzaga zu tommen, um Entwürfe zu machen; doch ftand ber Martgraf bon bem Buniche ab, fobald er borte, daß Andrea frant fei, und empfahl ihm in teilnahmsvollen Worten Schonung und

Bflege. Abnlich forgte er, als 1480 ein Lage, in die er verseht fei, murbe 1481

Sohn Andreas ertrantte, für ärziliche Silfe, von Feberigo angeordnet, daß ihm ber freie indem er dem berühmten Arzt Girardo von Besith seines Grundstüdes in Goito bestätigt



266. 61. Maria mit bem Rinde, Joseph, Elifabeth und Johannes. Gemalbe in ber Galerie gu Deesben. Rach einer Driginalphotographie von Grang Saniftangl in Munchen.

anegablung der Provision und die ichwierige von Andrea gemacht zu erhalten und biefer

Berona bie Angelegenheit ans Berg legte, und bie Schuld für Buscoldo bezahlt merbe. und Mantegna, "obgleich berielbe ja beijen Als im Jahr 1450 bie Bergogin Bona nicht bedürfte," empfahl. Auf wiederholte von Mailand ben Wunich ausivrach, ihr Rlagen bes bedrängten Meifters über Nicht- Bildnis nach einem eingefandten Bortrat

Burbe fand, war es ber Bongaga, welcher Die peinliche Aufgabe ber abichlägigen Untwort auf fich nahm, indem er die Bergogin barauf aufmertfam machte, bag man Runftlern, Die unberechenbare Charaftere maren und ihre Launen batten, berartiges nachfeben muffe. In einem anderen Falle, als ber Brafeft von Rom Giovanni bella Rovere 1484 ein Werf Mantegnas wünfchte und ben Rardinal Francesco Gongaga um Bermittlung bat, fcheint es freilich ber Martgraf, ber einen Gaal ausgemalt haben wollte, gewesen gn fein, welcher bie Erfüllung ber Bitte bereitelte.

Wie man aus biefen Auftragen und ber Art, in welcher man burch Fürsprache ibre Musführung zu erreichen fuchte, ertennen tann, nahm Mantegna nach feinem Ruhm und feiner gesellschaftlichen Stellung bie erfte Stelle unter ben Runftlern ber Beit ein, und ber Befuch, welchen gelegentlich eines furgen Aufenthaltes in Mantua 1483 Lorengo Medici bem Meifter in feinem Atelier abstattete, wo er "mit unbeschreiblichem Bergnigen einige Bilber bes Malers und Ropfe in Relief, fowie viele andere Untiten in Augenschein nahm," wird nicht ber einzige gemefen fein, ben Andrea von vornehmen und gebildeten Berfonlichfeiten empfing. Bielleicht bat zu ben letteren auch die Bergogin Eleonora von Ferrara gehört, welche 1485 ein Madonnenbild bei ihm bestellte, von welchem -, leiber ohne nabere Beidreibung - eine eifrige Rorrefpondeng zwischen ber Fürstin und ihrem Schwiegersohn Francesco banbelt.

Man hat es in einem ber Dresbener Galerie angehörigen Bilde (Abb. 61) wiedergnertennen geglaubt, welches feinem Stil nach allerdings in jene, wenn nicht noch eine etwas frühere Beit gu berfegen ift. Dargestellt ift bier die in einen, auch fonft von bem Rünftler gern angewandten Moireeftoff getleibete Madonna, welche mit bem Ausbrud innigen Gludes und Stolzes ben fie umhalfenden Chriftustnaben balt. Lints ericheint ber wie aus bem Dag tonftruierte bartloje Greifentopf Jojephs, rechts bas charaftervolle und babei milbe Untlig ber Elifabeth, an die Aniee ber Jungfrau aber ichmiegt fich, ben Beschauer auf Chriftus weisend, ber fleine Johannes. Mit biefem Werte hat Mantegna, an jene früher er-

mit Recht eine folche Aufgabe unter feiner mahnten Salbfigurenbilber der "Darftellung im Tempel" und ber "Unbetung der Könige" antnupfend, nicht nur eine eigenartige abnlich nur bei ben Gienefen portommenbe - Romposition geschaffen, fondern auch. trot ber Wahrung großer Feierlichkeit in ber an feine alteren Madonnenbilber fich anschließenden Sauptgruppe, einer mehr intimen Stimmung häuslichen, friedlichen Beijammenfeine Musbrud gegeben. Rum erften Male gefellt er ben fleinen Johannes, in einer freilich noch untergeordneten Weife. dem göttlichen Rinbe bei. Diefelbe fünftlerifche Ibee fommt in einem anderen Dabonnenbilbe, jest im Befige bes Mr. Ebonard Andre in Paris befindlich, jum Ausbrud, nur daß bier an Stelle des Jofeph und ber Elisabeth brei Beilige ericheinen und Johannes fehlt. Zwei verwandte Darftellungen ber Maria mit Beiligen in ben Sammlungen bon Berona und Turin bagegen burften nicht von bes Meifters Sand felbit geschaffen fein (Abb. 62, 63), Gine bedeutfamere Rolle als auf dem

Dresbener Gemalbe fpielt ber Anabe 30hannes auf einem, wohl fpater in ben neunziger Jahren entstanbenen, höchft eigentümlichen Bilbe, welches fich im Befite bes Mir. Mond in London befindet (Abb, 64). Dasfelbe zeigt bas Chriftustind, abnlich wie die Morentiner Bildhauer es auf bem Saframenteichreine angubringen liebten, mit ber Weltfugel in ber einen Sand, einen Pflangengweig als Scepter in ber anberen, ftebend. Die Mutter, welche neben ihm in gebückter Saltung fichtbar wird, hat es in einem Garten mit fruchtbelabenem Bebuich auf einen Brunnenrand gestellt und neben ibm Johannes, welcher, ben finnig erniten Blid bem Betrachter zuwenbend, auf ben Altersgenoffen weift. Im hintergrunde ge-wahrt man ben Ropf Josephs. Auch hier wird ber Eindruck burch bie Berbindung des Feierlichen mit bem Traulichen, religiöfer mit genrehaften Bugen bestimmt.

Schon 1484 mar Feberigo Bongaga geftorben, und fein altefter Gohn - berfelbe, ben wir auf bem Fresto in ber Camera begli Spofi bargeftellt fanben hatte in jugendlichem Alter die Berrichaft angetreten. Mochte Andrea nun Befürchtungen begen, daß bon bem neuen Gurften bei beffen großer Jugend nicht viel für ihn gu erhoffen fei, ober trieb ihn bie Rot ber



Abb. 62. Mantegnas Schule. Maria mit Rind und heiligen. Gemalbe im Mufeo civico ju Becona, (Rach einer Deiginalphotographie von Gebr. Alinaci, Floreng.

Bergweiflung über unerträglich brudenbe. wohl vor allem burch feine Erwerbung autiter Runftwerte veranlaßte Beldverhaltniffe bagn, feine Rettung in einem folden Schritte an fuchen - am 26. Angust 1484 richtete er folgendes Echreiben an Lorengo Medici:

"Großmütiger herr und mein gang befonderer Wohlthater. Deine ichuldige Empfehlung gubor. Gure Magnificeng ift febr wohl von ber Liebe unterrichtet, welche meine beiben erlauchten Berru mir entgegengebracht haben, beren Suld ich mir in folder Beife verdient zu haben glaubte. baß ich mir bon ihnen bei jeder Gelegenheit alles Gute erwartete. Hus biefem Grunde faßte ich den Gedanten, ein Sans bauen zu wollen, welches ich bant ihrer Dienfte, ba ich felbft bas Bermogen nicht befaß, auszuführen und meinem fehnlichen Buniche entiprechend anszustatten hoffte. Richt ohne großen Schmerz fah ich meine erfte Soffnung ichwinden; nun ichwand auch Sumanität und mit Silfe fo mauchen fleinen

die aweite, welche mir ben Mut gu größeren Dingen fteigerte; fo groß waren die Beweise bes Bohlwollens, bie er (Federigo) feligen Ungebenfens mir gab. Das Barum fage ich nicht, benn es wurde icheinen, als hatte mich ber Berluft verlaffen gemacht und als hatte ich ben Mit verloren. Aber obgleich die geiftigen Unlagen Diefes neuen herrn mir eine Stärfung geben, ba ich ihn gang ber Ingend befliffen febe, fo febe ich mich doch genötigt, irgend einen Schritt gu thun, benn ein Entichluß, ber nicht gu feinem Ende geführt wird, verfett ben Menschen in Zweifel, und Dies ift ber Grund, weswegen ich meine Buflucht bort fuche, wo ich ficher bin, daß mir Silfe nicht berweigert werden wird, welche ich als die ficherfte bei Gurer Magnificeng zu finden glaube, wenn ich ichon viele Serren verloren habe, benen ich biente und von benen ich nicht wenig geliebt worden bin bant ihrer



2166. 62. Edule Mantegnas. Maria mit Arnb und heiligen. Gemalbe in ber Gaferie ju Turin.



2166. 64. Der Chriftustnabe, Johannes und Maria. Gemalbe im Befige bon Mr. Mond in London.

aus Grogmut eine Unterftugung zu geben, welche Gott im Glud bewahren moge. und fich einverstanden ertläre, an jener Ingelegenheit Anteil gu nehmen, und ich beripreche bies in fo gutem Gebachtnis gu bewahren, bag mir niemals ber Datel ber Undantbarteit angeheftet werben fann. Und bak ich in pertrauenspoll geichrieben. werde nicht mir, fondern Gurer Magnificeng angerechnet, welche in ihrer Bute gewohnt ift, nicht nur ben Untergebenen, fondern auch denen wohlauthun, welche jie niemals fah. Und wenn Gie in mir etwas

Bertes von meiner Sand. Und fo, ba ich biefen meinen Brief im Bertrauen auf Gie eine über jeben Zweifel erhabene Soffnung Gicherheit gewonnen habe. Richts Willauf Eure Magnificeng fete, wende ich mich tommneres tonnte ich mir wünschen. 3ch an Diefelbe, ob fie mich murbigen wolle, mir empfehle mich unendlich Gurer Magnificeng,

Andreas Mantinia."

Die Antwort, welche Lorengo erteilt, fennen wir nicht, boch icheint es, bag ber Marcheje Francesco Die Traditionen feiner Familie aufrecht erhielt, indem er bem Rünftler Liebe und Bewunderung bezengte. Der erfte, großere Auftrag, ben er ibm erteilte, mar die Unsführung einer großen Reibe von Darftellungen bes Triumphes Cafars. Mitten aus ber Be Ihnen Angenehmes erfennen, fo bitte ich ichaftigung hiermit aber wurde Mantegna Eure Magnificeng, ebenfo ichnell mich auf durch einen Ruf des Papites Junoceng VIII. Die Probe feten zu wollen, als ich burch herausgeriffen, welcher feine Privattavelle

im Batifan von Andreas Sand geschmudt feben wollte. Schon im Frühighr 1488 erteilte Francesco biefem ben Urlaub, boch fand bie Reife erft im Sommer ftatt. ber neuen Burbe eines Ritters geschmudt und mit Empfchlungen vom Martgrafen ausgestattet, traf ber "vorzugliche Maler, beffen Gleichen unfere Beit nicht fennt," an ber papftlichen Rurie ein.

Drei Sabre lang ift er, mit größtem Gleife ber Aufgabe fich widmend, damit beschäftigt gewesen, die Bande ber quabratifchen, von einer fleinen Auppel bebedten Rapelle mit Fresten gu befleiben. aus alten Beschreibungen find uns dieselben befannt, da der Raum im letten Jahrhundert abgeriffen worden ift. An der Alltarwand befand fich die Taufe Chrifti, auf welcher nach älterem Branche auch andere Tänflinge am Ufer bes Jordan bargeftellt waren, unter benen eine Figur, welche fich in hochit naturlicher, angestrengtefter Bewegung, das feuchte Beinfleid auszugiehen berfucht, als tünftlerisch besonders mertwürdig hervorgehoben wird. Unf einer Seitenwand mar die Enthauptung Johannes des Täufers in lebensarofien Riguren mit ber Darftellung bes Gaftmables Berobes' im Sintergrunde, auf der anderen über der Thure bie Madonna mit ben Beiligen und ber fnieenden Gestalt Annocens' VIII, und barunter in Chiaroscuro Die Geburt Chrifti und die Unbetung ber beiligen brei Ronige ausgeführt. In den Lünetten waren neben Rundfenftern je zwei allegorische Frauengeftalten: Glaube, Liebe, Soffnung, Ringbeit, Berechtigfeit, Dagigfeit, Tapferfeit und Billigfeit ju feben, an Stelle bes einen Rundfenfters mar bas Opfer Ifaats angebracht. Un ben vier Zwickeln waren die vier Evangeliften und an der Ruppel felbit ein - offenbar im Stile ber Baluftraden in der Camera degli Gpofi gehaltenes - Gitterwert von Ringen, por welchem fünfzehn Rrange haltende Butten ftanden und beffen Mitte bas Bappen bes Bapftes bilbete, bargeftellt.

Obgleich Mantegna feine Dienfte burch fich boch mabrend der erften Beit feines romischen Aufenthaltes wohl und in guter

15. Juni 1489 batierter, an ben Marchese Francesco gerichteter Brief, welcher uns zeigt, daß auch biefem Benie neben ber Leidenschaftlichkeit und bem tiefen Ernft bie beglückende Gabe bes Sumors in hohem Grabe verlieben war, führt uns mit großer Unmittelbarteit in fein Leben.

"Meine herzliche Empfehlung gubor! Der Rame und Rubm des erlauchteften Sanfes ber Bongagas erfüllt gang Stalien, am meiften aber Rom, gelegentlich ber Chre. welche Eure Berrlichfeit erfahren und empfangen hat; bes frene ich mich und bringe meine Gludwünsche bar, sine fine dicentes (ba fie ohne Aufhören mit lauter Stimme es aussprechen), und fchreien: Bongaga, Gonzaga: Turco, Turco: Marco, Marco: gang von ber Soffnung erfüllt, ja beffen gewiß, daß Gure Ercelleng nicht hinter fo vielen gelehrteften Berren biefes erlauchteften Befchlechtes gurudbleiben wird. Und Gott gewähre mir fo lange Leben, daß ich feben fann, mas mein Berg erfehnt. Gegenwärtig fühle ich mich befriedigt, und dies scheint mir ein auter Unfang, fo boffe ich auf eine gute Mitte und ein bestes Ende. Dit ber wenigen Begabung, die ich habe, mache ich hier, als ein Sausgenoffe Gurer Ercelleng, Guch Gbre mit allen Rraften meines ichmachen Geiftes. Und ans Liebe gu Gurer Excelleng werbe ich von Geiner Beiligfeit, unferem herrn, und bem gangen Balafte gern geseben. Wahr ift freifich, baf ich nichts Anderes als meinen Lebensunterhalt erhalte und habe auch nicht ben fleinften anderen Lohn empfangen; doch murbe ich and Richts verlangen, weil ich Gurer Berrlichkeit zu dienen beabsichtige. Wohl aber bitte ich Guch, nicht Euren Andrea Mantegna gu vergeffen, bag er nicht feine ichon feit fo vielen Jahren von Gurem Erlauchteften Saufe ihm bewilligte Provifion verliere, benn die Dinge wurden nicht wohl gehen, erhielte er weber hier noch dort Etwas. Daber ich, mein erlauchtefter Berr, mich dringend Euch empfehle, wie bie Rot es will. Über mein Berhalten und meinen Gifer, glaube ich, ift Gure Ercelleng unterrichtet. Das Wert ift für einen einzigen Menichen, ber Ehre einlegen will, namentben Papit wenig belohnt fab, icheint er lich hier in Rom, wo fo viele gelehrte Leute find, ein großes. Und wie bei den Barbaren "ber Erfte bas Pallium em-Stimmung befunden gu haben. Gin vom pfangt," fo muß ich es als Letter gewinnen,



Abb. 65. Maria mit bem Rinbe. Gemalbe in ben Uffigien gu Floreng. (Rach einer Driginalphotographie von Giacomo Brogi, Floreng.



wenn es Bott gefällt. Ingwifden empfehle bas Barett ab, weil er teines tragt, fo bag veranftaltet Bergnugungen von fehr ver- er Baffer mit Buder barin für ben Affen.

ich mich Eurer Ercellenz. Der Bruder bes man and vor ihm die Rapuze nicht ab-Großtürten febt, fehr wohl angesehen, hier nimmt. Er ift funimal am Tage und im Balafte unferes herrn. Unfer herr ichlaft ebenfo oft, vor der Mahlgeit trintt



fchiebener Urt, als Jagben, Dlufit, Befange . . . . Dft halt er bas Muge gefchloffen, und Ahnliches, für ihn. Oft fommt er und wenn er es öffnet, dann bat er etwas hier im neuen Palaft, wo ich male, jum von Gra Rafaele: er fvielt fich febr auf Effen und hat, fur einen Barbaren, gute ben großen Beren, ohne Etwas gu befigen. Sitten. Er zeigt eine gewisse ftolze Maje. Er hat die Gangart eines Etefanten; feine ftat und nimmt vor bem Papite niemals Leute rubmen ibn febr nub fagen, bag er insbesondere fehr gut reitet. Das wird ohne jedes Urteil ift. Er lebt gang auf wohl nur fo icheinen; ich babe ibn nie eigene Urt. Er ichläft angefleibet, und gibt weber reiten noch irgend eine ritterliche

figend, wie die Barther enm gambis in-Brobe fonft ablegen feben. Er ift ein febr crosatis (mit gefrengten Beinen) Audieng. graufamer Mann und hat mehr als vier Auf bem Ropfe trägt er 30000 Ellen Manner niedergebauen, und, wie man fagt, von Leinwand; und er tragt ein Baar fo



Mbb. 67. Der Trinmph bes Cafar. Erfte Abteilung. Rach ber Wiener Ropie bes Gemalbes in Samptoncourt. (Rach einer Originalphotographie von Frang Saniftangl in Munchen.)

vergingen nicht vier Stunden, fo waren fie lange Sofen, daß er fie, um nicht gesehen tot. An einem biefer Tage gab er einem gn fein, aufbindet et totam facit stupire feiner Dolmeticher viele Fauftftoge, fo bag brigatam und verfest die gange Befellichaft man benfelben gum Fluffe tragen mußte, in Staunen. Sobald ich ihn febe, schicke ich bamit er die verlorenen Krafte wiederge- ihn in einer Zeichnung Gurer Ercelleng. wonne. Man glaubt, daß Bacchus ihn Ich wurde ihn fcon jest fenden, aber ich haufig befucht. Rurg, er ife von allen feinen habe ihn noch nicht gut getroffen, benn balb Leuten gefürchtet. Er fummert fich um gudt er hierhin, bald babin, gang wie ein nichte, als Giner, der nichts verfteht und Berliebter, fo daß ich mir feine Buge bem allem hat er ein ichredliches Geficht, nament Breife lachen machen foll, beläftigen und Bergen, und er empfiehlt feine Familie bem

Bebächtnis nicht einpragen fann. Alles in Die Sitten im Batifan feien gang andere als bie in Mantna, er wünschte wieber gu lich wenn Bacchus ihn besucht. Doch will Saufe gu fein. Geine Trinmphbilber, Die ich Eure Ercelleng nicht langer mit biefem er por bem burch bie Teufter eindringenden meinem Schreiben, bas Ench im intimen Regen gu ichuten bittet, liegen ihm am



Abb. 68. Der Trumph bes Calar. Bweite Abteilung. Rach ber Biener Ropie bes Gemalbes in Samptoncourt. Rach einer Eriginalphotographie von Grang haniftangt in Munchen.

empiehle mich Euch iterum atque iterum mieder und wieder, und verzeiht mir, wenn ich mir zu viel herausnehme."

gleichfalle in eingestreuten lateinischen Gentengen bes Rünftlere findliche Freude an feiner Befanntichaft mit ber alten Sprache fühlt. Die anmagenden und bestialischen zeigt, fpricht eine minter heitere Stimmung : Bofen triumphieren ichneller: Quoniam vir-

Bohlwollen des Surften. "Denn ich habe pou Unierem Gerry nichts anderes als ben Lebensunterhalt, fo bag es beffer für mich Mus einem anderen Schreiben, welches ware, ich mare in meinem eigenen Saufe. Eure Ercelleng weiß wohl, daß, wer Schamgefühl hat, in biefen Beiten fich nicht wohl Unwissenheit immer der Tüchtigfeit feind-Iich ift)."

Stols auf fein Rünftlertum und von ber Burbe besfelben, welches ihm vornehmen Rang gewonnen hatte, durchdrungen,

tnti semper adversatur ignorantia (weil die Bilbhauer für thorichte Fragen feiner papftlichen Unftraggeber bereit hielt. "Man fagt, daß befagter Bapft wegen ber vielen Beichäftigungen, welche er hatte, Mantegna nicht fo oft, wie es für benfelben nötig gewesen mare, Gelb gegeben habe; und bag



Mbb. 69. Der Triumph bes Cafar. Dritte Abteilung. Rach ber Biener Ropie bes Gemalbes in Samptoncourt. (Rach einer Originalphotographie bon Frang Sanfftangl in Munchen.)

Begiebung bemienigen Michelangelos verwandt gewesen fein muß, mit abnlichem Freimut, wie biefer, bem Papite gegenübergetreten fein. Gin fleine im Befentlichen

mag Mantegna, beffen Wefen in vieler Andrea ans biefem Grunde unter ben Ingenden, welche er malte, auch die Disfretion angebracht habe. Der Papft, ber eines Tages tam, um bas Wert gn feben, fragte Andrea, was das für eine Figur fei, moglaubwurdige Beichichte, welche Bafari er- rauf Andrea erwiderte: es ift die Disfretion. gablt, erinnert auf bas Lebhaftefte an die Da erwiderte ber Bapit: "Benn bu willft, Untworten, welche ber große Florentiner daß fie in guter Begleitung fei, fo male verstand, mas ber beilige Bater fagen wollte, feinen Jugendjahren - in Rom gewesen und that nicht besgleichen."

Beit in Rom zugebracht hat, fann nicht Reuem bezanbert murbe, bies werben bie

ihr zur Geite bie Beduld." Der Maler er ichon fruher einmal - vielleicht in war. Wie fehr fein Beift und fein Huge Bo Mantegna alle ihm gelaffene, freie von ber Schonheit ber antiten Gebilbe von



2166. 70. Der Triumph bes Cafar. Bierte Abteilung. Rach ber Biener Ropie bes Gemalbes in Camptoncourt. Rach einer Driginalphotographie von Grang haniftangl in Munden.

zweifelhaft fein : was gab es für ihn, welcher Berte uns lehren, welche er, nach Mantna mit feiner Phantafie ebenfofehr im Alter- gurudgefehrt, geichaffen hat. tum, wie in der Gegenwart lebte, nicht

Ein einziges Tafelbild wird neben ienen Mes zu feben und zu ftubieren! Aber fait Fresten als in Rom entstanden und fpater mochte man aus bem über biefe Ginbrude im Befite Francescos be' Mebici von in feinen Briefen bewahrten Schweigen ben Bafari ermagnt: es ftellt in fleinen Ber-Schluß gieben, bag ihm biefe Belt von haltniffen eine jugendliche, faft madchenhaft Bauten und Statnen nicht neu war, daß aufgefaßte Madonna bar, in beren Schoft

bas nadte Chriftfind, in einem fleinen Be- fungen Mantegnas. Der Meifter fucht nub fange feiner Behaglichteit Ausbrud gebend, findet bier, von der feierlich erhabenen, zurückgelehnt sigt (Abb. 65). Gine phan- strengeren tirchlichen Auffassung ber Matalische Felsmaße fürmt sich als Sinter- bonna sich abwendend, ein neues Ideal ber grund auf, an ihren Abhangen find Stein- einfach menichlich natürlichen Darftellung meten mit dem Behauen von Bloden be- von Mutter und Rind. Richt Engel, nicht



Mbb. 71. Der Trinmph bes Cafar. Gunfte Abteilung. Rach ber Biener Ropie bes Gemalbes in Samptoncourt. (Rach einer Driginalphotographie von Frang Sanfftungl in Munchen.)

ichäftigt, auf Kelbern und Wiesen, welche Brilige umgeben die Gruppe, nicht auf am Juge eines fernen Sugels fich aus- touiglichem Throne, fondern einfam in der breiten, geben Arbeiter und Sirten ihrem freien Ratur, mitten in ber Umgebung Berufe nach. Das mit höchster Feinheit menschlicher Arbeit, hat fich die junge Mutter, behandelte, fchlicht in ben Farben gehaltene beren garte, finnige Buge und üppiges Bert, welches fich jest in den Uffigien gu gewelltes haar dirett bem Leben nachgebilbet Moreng befindet, gehört gu ben merte gu fein icheinen, niebergelaffen. Die firchwurdigften und bedentungevollsten Schop- liche Reprafentationedarstellung ift gum

Benrebilde geworden: nur die inpifche Tracht welcher fich von des Paduaners Runft fo und die Beiligenscheine weisen auf die machtig angezogen und beeinflußt fühlen Bottlichfeit bin. Gelbft die florentinischen follte, offenbart fich in bem traumerisch poe-Madonnenbilber und -reliefs jener Beit er- tifchen Stimmungsgehalt von Andreas icheinen im Bergleich mit biesem Bilbe von "vierge aux rochers" in gang überraschentupifcher Gehaltenheit und Strenge. Ab- ber Beife. feits von ber Entwidelung eines Ibeales,

Un deutsche Urt gemahnt ähnlich die



266. 72. Der Trimmph bes Cafar. Gedite Abteilung. Rach ber Biener Ropie bes Gemalbes in Samptoncourt. (Rach einer Originalphotographie von Grang Cauffidugt in Munchen.

welches in eben jenen Rabren bereits burch eigentumliche Darftellung Chrifti als Schmerben jum Meifter berangereiften Lionarbo eine neue Geftaltung erhielt, fand bas Genie Undreas eine gang perfonliche Auffaffung, und vielleicht auch mahrend jeues romifchen welche nicht in ber italienischen, sondern Aufenthaltes entstanden ift Abb. 66. Der nur in ber nordischen Ideenwelt eines Gemarterte fist, die Bunden weisend, auf Albrecht Durers ihr Analogon bat. Die einem Throne: zwei fnicenbe groß gebilbete tiefe, innere, fünftlerifche Berwandtichaft Engel hinter ihm halten bie Enben feines Mantegnas mit bem großen Rurnberger, Suftentuches. Bieber, wie in ben fruben

gensmannes auf einer Tafel bes Rovenhagener Minfeums, welche aus Rom ftammt querteilt: Die eine abnliche Staffage, wie bes Bilbes entstanden. bas Madonnenbild, zeigende Landichaft ift von abendlichem Connenlichte beichienen, führung ber Malereien in der papftlichen

Paffionsbarftellungen, ift ber Natur eine von einem Nachahmer bes Meifters gebas Gefühl machtig bestimmende Wirtung fertigter Stich (B. 3) ift mit Benutung

Bahrend Mantequa mit der Aus-Noch klingt in bem beftigen Schmerzens- Rapelle beschäftigt war, fand in Mantua



Mbb. 73. Der Triumph bes Cafar. Giebente Abteilung. Rach ber Biener Ropie bes Gemalbes in Samptoncourt. (Rach einer Driginalphotographie von Frang Sanfftang! in Munchen.

gebahren ber Gindrud nach, welchen bereinft ein Greignis fatt, welches Sof und Stadt Donatellos Darftellungen bes von Engeln in größte Erregung verfette. 3m Januar gehaltenen Leichnams Chrifti auf die Gin- 1490 murbe die Bochgeit des Marchefe bilbungstraft bes jungen Mantegna hervor- Francesco mit Ifabella von Efte, einer gebracht, aber bie garte Formeniprache im Frau bon ben feltenften Gaben und ber Ropf und im Radten, fowie die Biloung vielfeitigften Bilbung, gefeiert. Francesco ber Engel in höherem Alter und die Rom- hatte bringend gewünscht, daß ber Runftler position ift nen und eigenartig. Gin wohl zu ben Festlichkeiten beimkehre, und im

Dezember an ihn, jowie an ben Papit in Menichen wie er bei Eurer herrlichfeit Diefem Ginne gefchrieben; aber Undrea war feiner Empfehlung bedürfen, da Gie von gn eben jener Beit frant, und Innocens VIII. felbst die größte Reigung bagn haben, Jeben mochte ihn nicht ziehen laffen, bevor die gu lieben und begunftigen, ber es verdient; ihm aufgetragene Arbeit nicht vollendet boch wolle ich es tropbem thun. Und fo war. Go fehlte unter den Runftlern, welche bitte ich Eure herrlichteit, ihn lieb zu haben Stadt und Balaft gu Chren bes Ginguges und in hober Uchtung gu halten, ba er in



2166, 74. Der Triumph bee Cafar. Acte Abteilung. Rach ber Biener Ropie bes Gemalbes in hamptoncourt. (Rad einer Driginalphotographie von Grang hanfftangl in Munchen.

ber jungen Fürftin mit beforativen Dale-

Bahrheit von der Borgüglichfeit feiner Runft, reien ichmudten, ber Mann, welcher ber in welcher er feines gleichen hat, abgesehen, Ruhm bes Gonzagaichen Saufes war und ein burch und durch edles Beien ift." ber fich Sabella ichon nach Gerrara burch Go war Andrea, als er im Sommer 1490 einen Brief bes Battifta Buarino besonders von Rom nad Mantua beimtehrte, eines hatte empfehlen laffen. In Diefem Schreiben bewunderung und liebevollen Empfanges betont ber berühmte Sumanift, daß eine gewiß, und begludende Soffungen wurden folde Bermittelung unnötig fei: "Ich er- burch ben Aublid und bie Begrugungswiberte Mantegna, daß ausgezeichnete worte der ebenjo anmutigen wie flugen und



Mbb. 75. Der Triumph bes Cafar. Reunte Abteilung. Rach ber Wiener Ropie bes Gemalbes in Samptoncourt. (Rach einer Originalphotographie von Frang Saniftangl in München.)

liebenswürdigen Gran in feinem Bergen erwedt. Bewiß hatte biefelbe gern feine Dienste gleich für fich in Anspruch genommen, um fich bon ihm die bon ihr gewählten Raume im Caftello gu einem fünftlerifchen Bauberreich umgeftalten gu laffen: aber ihr Gemahl wünschte bor Allem die jo lange unterbrochene Arbeit an bem Triumph bes Cafar wieberanfgenommen und vollendet gu feben.

Diefes aus neun großen, auf feine Leinwand mit lichten Farben gemalten Bilbern bestehende Wert (Abb. 67-75), welches 1492 feinen Abichluß erreichte, im fiebzehnten Sahrhundert von Rarl I. an-

Sampton Court fich befindet, bat, wie es icheint, bes Meifters Phantafie burch lange Reit hindurch beichäftigt. Bielleicht ichon in Padua hatte er eine nicht auf uns gefommene Abhandlung fennen gelernt, welche ber bort anfaifige Gippanni Marcanuppa "über die Amtswürden, den Trinmph und bas Kriegsmefen ber Romer" verfaßt hatte, und die hierin niedergelegten Unterfuchungen, fowie die eigenen an antiten Dentmalern angestellten Studien mochten ihn gu ber fünftlerischen Behandlung eines Gegenstandes reigen, welcher ihm bie Gelegenheit bot, einmal die gange Zulle feines antiquarifchen Wiffens zu zeigen und zugleich feine Phangefauft wurde und jest in ber Galerie von taffe von ber Uberfülle ber fie unanegefest

fcenen feiner frühen Beit autite Bauwerte, Mage verwertet, hatte er bann für den er jest, für eine umfangreiche Arbeit einen antifen Stoff felbft gu mablen. Roch gu Lebzeiten Lobovicos durfte ber Plan eines Beichnungen geftaltet worden fein, und zwar hat der Rünftler zuerft wohl blog an eine Stiche (B. 12 und 13) - Die zwei an-

beichäftigenden Borftellungen antifen 3us bag ber Gebaute einer Bennnung ber Ents haltes gu befreien. Satte er in ben Gre- wurfe fur eine Wandbeforation entstand. mitanifresten, den Madonnen und Baffions- Aber gur Berwirklichung bes großartigen Unternehmens haben gunadift wohl die Mittel Jujdriften, Reliefs und Trachten in reichem gefehlt, und erft Martgraf Francesco veranlagte etwa 1455 Andrea, die Arbeit gu ornamentalen Schmud ber Dede in ber beginnen, Die jo ichnelle Fortichritte machte, Camera begli Spofi Raiferbildniffe und bag etwa im Sommer 1486 ein in Mantua muthologische Sujets verwandt, fo beichloß weilender Burft, mahricheinlich Ercole von Gite, bas Atelier auffuchte, um fie gu feben. Der Aufenthalt in Rom unterbrach die Befchäftigung mit bem Berte, für welches, wie Trinmphanges Cafars entstanden und in wir faben, Mantegna ans ber Ferne forgte. Gine am 25. November 1491 ihm gugefagte, am 4. Februar 1492 vollzogene Musführung im Rupferftich gebacht. Zwei Landichentung, um welche er bat, bamit feine langen Dienfte "von bem Erlauchten Berrn beren feinem Stechwert einverleibten find Bongaga, bem ich mich immer mit allen von Schulerhand - wurden von ihm voll- meinen Rraften und ber mir von Gott verendet. Bermutlich erregten fie bei feinem liebenen Begabung Ehre gu machen, anfürstlichen herrn ein jo lebhaftes Intereffe, geftrengt habe" anerkannt wurden, icheint



266. 76. Der Eren apie 'i Cafar Gruppe ale Genatoren, Anpferfted B. !!



966. 77. Bubith. Beichnung in ben Uffigien gu Floreng.

die Belohnung gewesen zu fein, welche ber Bollendung ber Bilber auf bem Gufe Sie wurden in einem Saale bes beim Bufterlathores gelegenen Balaggo nnovo, der nach Conicolas Angabe eigens um fie aufzunehmen gebaut worben war, aufgehangt und haben, feicht transportierbar wie fie, in Rahmen gefpannt, waren, in ber Folgezeit, mas wir aus einem Berichte von 1501 erfahren, wohl auch guweilen als Bühnenschund die Anfführungen ber Luftspiele von Plautus und Tereng im Kaftell verherrlicht. Wie weit die beiden Sohne Andreas, Francesco und Lobovico, fowie Francesco Buonfignori und andere Behilfen ihm bei ber Ausführung geholfen haben, entzieht fich ber Enticheibung. Gin Breis von jungeren Runftlern hatte fich um Mantegna gebildet, die ihrerfeits in ben Schlöffern ber Gongagas beichäftigt aufgetragen wurden, befanben ìich auch "Triumphe Betrarcas." welche, 1491 und 1492 angefertigt, als Banddeforationen bienten, ober nicht auf uns gekommen finb.

Mehr vielleicht als alle anderen Schöpfungen bes Meifters haben - bas zeigen die alten mehr ober weniger getrenen Ropien in ben Samminngen bon Wien und Schleiftbeim und die Solgichnitte von Andrea Andreani - jene, ihrem Gegenstande und ibrer Behandlung überraichend originellen Gemalbe bes Triumphes Cafare bas Staunen ber Reitgenoffen erregt. Bas von Reinem gewagt morben war, Mantegna hatte Seine beife es gethan. Sebnfucht batte ben Schatten ber Untite beraufbefchworen, und wie burch Bauber gebannt, bingen Die Blide ber Freunde und Gafte bes Gonzagafchen Sofes an ber wunderbaren

Erscheinung. Geit Jahrzehnten versentt in bas Studium und die Anschauung einer vergangenen Welt, im Befige einer faft unbegreiflichen Reuntnis ber litterarischen und fünftlerifchen Überlieferung berfelben, wedte er, die gesamte romische Rultur in ber einen, für fie am meiften charafteriftischen Unebruckeform bes Triumphes gufammenfaffend, biefe Ruftur im beutlichften, allverftandlichften Bilbe ju nenem Leben, und bies mit einer fo unvergleichlichen Deifterichaft, daß biefes Wert nicht bas Refultat ber ein halbes Leben lang mit unermudlichem Gleiße gepflogenen Studien, fondern bie Gingebung eines glüdlichen, bellfichtigen Schanens gu fein ichien. Das Gebeimnis lag freilich barin, bag alle jene Beichaf= tigung mit bem Altertum nicht eine fritisch geschichtliche Bethätigung bes Berftanbes gewesen mar, fondern von der leidenschaftwurden. Unter ben Arbeiten, Die ihnen lichen Begeisterung einer bas Leben fuchenben und findenden genialen Runftlerfeele fachen von Rleibern, Waffen und erdentlichem getragen ward. Roch heute - wird auch unjer Berate. Sier überzeugt man fich von feinem Empfinden durch diefe Bilber nicht wie burch die driftlichen Darftellungen Mantegnas in allen Tiefen erregt, ja muten er habe fich barein völlig versentt. fie uns, als fur unfer Gefühl bedeutungs: lofe und fremdartige an - noch heute muß, wer fich in die Betrachtung vertieft, ben Triumph als eines der Bunderwerte bochfter Runft anftaunen. Bit es bas Altertum, ift es die Renaiffance, die aus ihm gu uns fpricht? - man weiß es nicht gu fagen; man weiß nur bas Gine, bag man in Sunderten von individuellen Ericheinungen bas Leben bor fich gewahrt, und bag man über biefem ben gangen, icheinbar Alles bominierenden biftorifch-tonventionellen Ap-Diefer "Triumph des roparat vergist. mifchen Gelbherrn" ift zugleich einer ber größten Triumphe fünftlerischen Benies.

"Buvorberft werden wir gewahr," fo faßt Goethe in feinem, bem Berte Dantegnas gewidmeten Aufjage bas Allgemeine bes Ginbrudes gufammen, "bag er nach bem ftrebt, mas man Stil nennt, nach einer allgemeinen Rorm ber Gestalten : benn find auch mitunter feine Proportionen zu lang, bie Formen zu hager, fo ift boch ein allgemein Kräftiges, Tüchtiges, Übereinstimmenbes burchaus mabrzunehmen an Menichen und Tieren, nicht weniger in allen Reben-

Studium ber Antite; bier muß man anerfennen, er fei in bas Altertum eingeweiht,

"Nun gelingt ihm aber auch die unmittelbarite und individuellite Ratürlichfeit bei Darftellung der mannigfaltigften Beftalten und Charaftere. Die Menichen, wie fie leiben und leben, mit perfonlichen Borgugen und Mangeln, wie fie auf bem Martte ichlendern, in Prozeffionen einhergeben, fich in Saufen gufammenbrangen, weiß er gu ichilbern; jedes Alter, jedes Temperament wird in feiner Gigentumlichfeit vorgeführt, jo baß, wenn wir erft bas allgemeinfte, ibeellite Streben gewahr werden, wir fobann nicht etwa nebenan, fonbern mit bem Soheren verforpert, auch bas Befonderfte, Ratürlichfte, Gemeinfte aufgefaßt und überliefert feben."

Bur bie Unordnung bes gangen Buges hat fich Mantegna ber Beschreibung bes Trinmphes von Scipio, welche Appian gibt, bedient, mehrere Buge bem von 30fephus Flavins geschilderten Triumph bes Beipafian entlehnt. Für alle Gingelbinge, Traditen, Berate und Architeftur, verwertete er feine nach ben Untiten angefertigten Reichnungen und antife Werte ber eigenen und anderer Sammlungen, indem er mit



Mbb. 78. Das Bacchanal mit bem Gilen. Rupferftich B. 20.

feiner Phantafie ichopferisch erganzte und ausgestaltete. Die wichtigfte Belehrung und Anregung haben ihm die Trajansfäule und ber Titusbogen gegeben; manche andere Borlagen fonnten in Müngen und noch heute erhaltenen Reliefe nachgewiesen werben. Die gesamte Romposition aber, wie jebe einzelne Geftalt, ift eine burchaus freie und felbitandige Erfindung Andreas, welcher bier wieder, offenbar in Rudficht auf Die Augenhöhe bes Beichauers, ben Angenpunft tief, etwas unter ber Jugflache ber Geftalten gewählt hat.

Laffen wir ben Bug fo, wie ihn Goethe in feiner unvergleichlichen Urt geschilbert hat, an uns vorübergiehen!

"1 (Abb. 67). Posaunen und Sorner, friegerifche Unfündigung, pausbadige Mufitanten voraus. Bierauf andringende Golbaten, Feld-, Kriege- und Gludszeichen auf Stangen hoch emporragend, Romas Bufte voran, Juno, die Berleiherin, ber Pfau besonders, Abundantia mit Fullhorn und Blumentorb, fie ichmanten über fliegenben Wimpeln und ichwebenben Tafeln. Dagwifden in ben Luften flammenbe, bampfende Fadelpfannen, ben Elementen gur Chre, jur Unregung aller Ginne."

gehindert, fteben ftill, ben unmittelbar nach-

folgenden Drang abzuwehren; je zwei und zwei halten fentrecht hohe, voneinander entfernte Stangen, an benen man huben und brüben angeheftete Bemalbe, lang und ichmal ausgespannt, erblidt. Dieje Schilbereien, in Felber abgeteilt, bienen gur Er= polition: bier wird bem Muge bilblich bargebracht, mas geschehen mußte, bamit biefer überschwengliche Triumphzug ftattfande."

"Fefte Stabte, von Rriegsbeeren umringt, bestürmt burch Maschinen, eingenommen, verbrannt, gerftort; weggeführte Befangene, zwischen Dieberlage und Tob. Bollig die anfündigende Symphonie, die Introduttion einer großen Dper."

"2 (Abb. 68). Sier nun die nachfte und höchfte Folge bes unbedingten Sieges. Weggeführte Götter, welche die nicht mehr ju ichutenben Tempel verlaffen. Lebensgroße Statuen von Juviter und Juno auf zweispännigem, Roloffalbufte ber Cybele auf einspännigem Bagen, fobann eine fleinere, tragbare Gottheit in ben Armen eines Anechtes. Der Sintergrund überhaupt von hoch aufgeturmten Bagengeruften, Tempel= modellen, baulichen Berrlichteiten angefüllt, jugleich Belagerungemafdinen, Bibber und Baliften. Aber gang grengenlos mannig-"Undere Krieger, vorwärts zu ichreiten faltig aufgeschichtet gleich hinterdrein Baffen aller Beeregarten, mit großem, ernftem



966. 79. Das Bacchanal mit ber Rufe. Aupferftich B. 19.



Mbb. 80. Rampf ber Geegottheiten. Rupferftid B. 17.

Geschmad zusammen und übereinander gestellt und gehängt. Erst in der folgenden Abteilung."

- "3 (Alb. 69), wird jedoch die größie Masse aufgehäuft vorübergeichaftt. Sodann sieht man, von tichtigen Jünglingen getragen, jede Art von Schägen: diedbäuchige Urren, angefüllt mit aufgehäuften Münzen und auf denjelben Traggestellen Baien und Krüge; auf den Schultern lasten biefe schon ichwer genug; aber nebenbei trägt jeder noch ein Gefäß oder sonlt noch etwas Bedeutendes. Tergeichen Gruppen ziehen sich auch noch ins folgende Matt jort."
- "4 (Alb. 70). Die Gefähe sind von er mannigkaltigiten Art: aber die Hauptbestimmung ist, gemünztes Silber heranzubringen. Run schieben sich über beies Gedränge überkange Posamen in die Lust wor; an ihnen svielen heradbängende Bänder mit inichriftlicher Widmung: Dem trimmphierenden Halbgott Influs Casar, geschmidte Oriertiere, zierliche Namillen und stellschemmäßige Bopen."
- "5 (Abb. 71). Bier Elefanten, der vordere völlig sichsbar, die drei anderen perspessivisch weichend; Blumen und Fruchtforbe auf den Säuptern, franzartig. Auf

ihrem Ruden hohe, flammende Kanbelaber: icon Tunglinge, leicht bewegt, aufreichend, wohlriechendes Holz in die Flammen zu legen, andere die Glefanten leitend, andere andere beichäftigt."

- "6 (Abb. 72). Auf die beschwerliche Manie ber ungebeuren Tiere folgt mannigfaltige Bewegung; das Roftbarite, das höchfte Bewonnene wird nun berangebracht. Die Träger ichlagen einen anderen Weg ein, hinter ben Glefanten ins Bild ichreitend. Bas aber tragen fie? Bahricheinlich lauteres Gold, Goldmungen in fleinerem Beichier, fleinere Bafen und Befage. Binter ihnen folgt noch eine Beute von größerem Wert und Bichtigfeit, Die Beute ber Beuten, Die alle vorhergebenben in fich begreift: es find die Ruftungen ber überwundenen Ronige und Belben, jede Berfonlichkeit als eigene Trophäe. Die Derbheit und Tüchtigfeit ber übermundenen Gurften wird badurch angezeigt, bag bie Trager ihre Stangenlaft taum beben tonnen, fie nah am Boden berichleppen oder gar nieberieben, um, einen Augenblick ausruhend, fie wieder friicher fortgutragen."
- "7 Abb. 73 . Doch fie werden nicht fehr gedrängt; hinter ihnen ichreiten Be-

fangene einher, tein Abzeichen unterscheidet ber ben Jug aufgeredt; weinend will er fie, wohl aber verfonliche Burbe. Gble auch getragen fein. Gine altere, fich über Matronen geben boran mit erwachsenen Töchtern. Bunächst gegen ben Buschauer geht ein Fraulein von acht bis gehn Jahren an ber Mutter Geite, fo ichmud und gierlich, als bei bem anftandigften Tefte. Treffliche, tuchtige Manner folgen bierauf Gie find nicht mehr; ihre Ruftungen trug in langen Gewändern, ernft, nicht erniedrigt; es ift ein höberes Beschick, bas fie bingiebt. Auffallend ift daber im folgenden Blied tuchtigen Ratsherren, Die behabigen, fruchtbar ein großer, wohlgebildeter, gleichfalls ehren-

ihn hinneigende Berfon, vielleicht die Großmutter, sucht ibn vergebens zu begütigen."

"Söchlich rühmen muffen wir indes ben Runftler, bag fein Rriegshelb, fein Beerführer als Gefangener vorgeführt wird. man hohl vorbei; aber die eigentlichen Staaten, bie uralten, eblen Familien, Die fich fortpflangenben Burger führt man im



Abb. 81. Rampf ber Geegottheiten. Rupferftich B. 18,

voll gefleibeter Mann, welcher mit grimmigem, beinahe fragenhaftem Beficht rud. marte blidt, ohne daß wir ihn begreifen. Wir laffen ihn vorüber; benn ihm folgt eine Gruppe von angiehenden Frauen. Ein junge Braut in ganger Jugenbfulle, im Bollgeficht bargeftellt - wir fagen Brant, weil fie auch ohne Rrang in ben Saaren fo bezeichnet zu werden verdiente fteht hinterwarts, bor bem Buichauer gum Teil verbedt von einer alteren, finderbeläftigten Frau; Diefe hat ein Bidelfind auf bem rechten Urme, und ihre linte Sand nimmt ein ftillstebender Anabe in Unfpruch.

Trinmph auf; und fo ift benn alles gefagt: die einen find totgeschlagen, und die anderen leiben."

"Bwifchen diefem und bem folgenden Bilbe merben wir nun gewahr, warum ber itattliche Gefangene jo grimmig gurudblidt. Miggestaltete Rarren und Poffenreißer ichleichen fich heran und verhöhnen Die edlen Ungludlichen: Diefem Burbigen ift bas noch zu neu, er fann nicht ruhig borübergeben; wenn er bagegen nicht schimpfen mag, fo grinft er bagegen."

"8 (2(bb. 74). Aber ber Ehrenmann icheint noch auf eine ichmählichere Weife

verlett; es folgt ein Chor Mufikanten in "Daß übrigens von feiner ernfthaft tontraftierenden Figuren. Ein wohlbehag- eblen Mufit die Rede fei, ergibt fich fo-licher, hubicher Jüngling in langer, fast gleich aus der folgenden Figur; benn weiblicher Rleidung fingt gur Leier und ein himmellanger, ichafbepelgter, bochgeicheint dabei ju fpringen und ju gestifulieren. mugter Dudelfachfeifer tritt unmittelbar Ein folder durfte beim Triumphang nicht hinterbrein; Anaben mit Schellentrommeln



Rach einer Originalphotographie von Braun, Ciement & Cie. in Dornach i. G., Paris und Rem Yort. Benalbe im Loubre gu Parie Der Barnag.

fehlen; fein Beidgaft mar, fich feltjam gu icheinen ben Dliftlaut gu vermehren. Ginige gebarben, nedifche Lieber gu fingen, die rudwarts blidende Colbaten aber und anüberwundenen Befangenen frevelhaft ju bere Andeutungen machen und aufmertfam, verfpotten. Die Schalfenarren benten auf bag nun balb bas Bochfte erfolgen werbe." ibn und icheinen mit albernen Gebarben feine Borte gu tommentieren, welches jenem auf einem übermäßig, obgleich mit großem Chrenmann allgu ärgerlich auffallen mag."

"9 (266. 75). Und min ericheint auch Ginn und Geichmad vergierten Bagen Julius Cafar felbit, bem ein tuchtig geftalteter Jungling auf einer Art Stanbarte bas .. Veni, Vidi, Vici" entgegenhalt. Diefes Blatt ift fo gebrangt voll, bag man bie nachten Rinder mit Siegeszweigen zwischen Pferden und Rabern nur mit Anaft aufieht: in der Birtlichfeit mußten fie langit gerqueticht fein. Trefflicher war jedoch ein folches Gebrange, bas für die Angen immer unfaglich und fur ben Ginn verwirrend ift, nicht barguftellen."

Es mare unmöglich, auf alle bebeutfamen Gingelheiten bes Bertes einzugeben, die beispiellose Runft, mit welcher in die Romposition Rhythmus, Sarmonie, Abwechselung und immer neue Belebung gebracht ift, an Beifvielen bargulegen, Die Rraft und Feinheit der Formenbilbung ansführlich zu ichildern; nur wenige, bervortretenbe Beichmads: und Stileigentumlichfeiten, welche uns als nen berühren, feien besonders erwähnt: einmal die fünftlich Mit diefer Darftellung ichlieft ber zierliche Tracht bes reich in fpiralformigen Bemalbecutlus. Goethe aber vermißte ben Loden gebrehten Saares bei ben Frauen



Mbb. 83. Tangenbe Dujen, Rupferitich.

eigentlichen Abichluß und ftellte die Bermutung auf, urfprünglich habe noch eine gehnte Gruppe gefolgt, welche ben Lehrftand reprafentierte. In einem Rupferftiche (B. 11, Abb. 76), welcher allerdings unzweifelhaft eine Komposition Andreas wiedergibt, wenn er auch vielleicht nicht von ihm felbit gefertigt wurde, ertennt er bas hinter Cajar einherschreitenbe Befolge von Belehrten und Lehrern, benen als Lette bes Buges Solbaten folgen. In der That burfte biefe Darftellung urfprunglich als Schluß erbacht und nur aus außeren Rüdfichten nicht als Gemalbe ausgeführt worden fein.

und Jünglingen, bann die garte Faltenträuselung ber bald weich fich auschmiegenben, balb im Binde flatternben, gern angewandten dunnstoffigen Bewänder, endlich Die namentlich bei ben alteren Mannern icharf hervorgehobene Mustulatur in ben Befichtern. In Diefen Elementen zeigt fich ber ju einer Mobifitation bes alteren Stiles führende Ginfluß bes erneuten Studiums ber Untife, in welcher Mantegna nun Dinge entbedt und bewundert, die fruber fein Huge nicht in gleichem Grabe gefeffelt hatten. Das Streben nach mannigfacherer Bewegung in Saltung und Gebarben, nach weicherer Schönheitsbildung ber jugendlichen und weiblichen Gestalten und nach Inten- auf Wahrheit der naturwiedergabe fitat bes Befühls- und Charafterausbructes richteten Trange offenbart. laft die Berte diefer fpaten Beriode bes ftimmung gewählt ift, bereits ben Schop- (Bieberholung bavon im Louvre) erhaltene

Der großartige, 1491 entstandene, in Runftlers, in benen eine hellere Farben- einer lavierten Federzeichnung der Uffigien



Louvre gu Paris. Paris und Rem Bort Uhb. 84. Der Sieg der Weisheit über die Laster. Gemälde im ! 1einer Originalphotographie von Braun, Clöment & Cie. in Dornach i. E., Rach einer Driginalphotographie bon Braun, Clement & Cie. in Dornach i.

fungen ber großen Meifter, welche im An- Entwurf (Abb. 77) gn einem Gemalde ber fange des fechzehnten Jahrhunderts die Judith, welche ber Magd ben Ropf bes Bollenbung bringen follten, fich nabern; Solofernes übergibt, zeigt, wie biefe fünftman wurde fie mit benielben vergleichen, lerische Richtung zu einer noch großeren bliebe nicht and in ihnen ein Reft jener Freiheit gelangt, als im "Trinnph Cafare", Strenge und Berbheit, in welcher fich ber beffen Frauengestalten bier zu hochiter Macht

Rouflift eines hochsten Stilgefühles mit dem ausgereift erscheinen. Dan begreift, bag

Bajari diefes Blatt, welches sich in seiner handzeichnungensammlung befand, als eine der bebeutendsten Ersindungen Andreas vereinte.

In die Beit ber Beschäftigung mit ben Triumphbilbern, wohl ichon in die achtziger Sahre, durfte aber auch die Entftehung jener autite Stoffe behandelnden großen Rupferstiche anzuseten fein, in welchen Mantegna fich bie Anfgabe gefett batte, mit antiten Stulpturen in ber Darftellung bes Radten gu metteifern. Es find jene vier großen Blatter, von benen zwei bacchische Scenen, bie beiben anderen "ben Rampf ber Seegötter" behandeln, Schöpfungen, welche durch ihre großartige Formensprache und leidenschaftliche Lebendigfeit gu allen Reiten bas größte Stannen erregt haben und von allen Arbeiten bes Rünftlere vielleicht am Allgemeinsten befannt geworben find. Richt bie nachweisbare Entlehnung einzelner Motive aus antiten Reliefs ift bas Feffelnde an biefen gewaltigen Bebilben, fondern die Rubnheit und Freiheit, mit welcher die antiten Borftellungen, von innen heraus umgestaltet, jum Ausbrud mobernen Empfindens gemacht worden find. 218 bas Moderne aber ift die außerfte, bis an die Grengen bes Darftellbaren gebenbe Steigerung ber momentanen Lebensverwirklichung in Formen und Bewegungen gu bezeichnen. Bas in ben Figuren der Eremitanifresten und als elaftifche Unfpannung und gehaltene Kraft berührte, ift nun zu voller, ichrantenlofer Aftivität eutfefielt. Der flar und befonnen abmagende Meifter ber Perfpeftive ift ann rudfichtelos feinem Gefühl fich hingebenben Meifter bes bramatischen Ausbrude geworben. Diefe Freiheit aber war ihm erwachsen aus Studien, welche ihn in allen von großen Aufträgen nicht in Anfpruch genommenen Giunden mabrend ber Sahrzehnte in Mantua beichäftigt haben muffen: ben Studien bes Racten und ber Anatomie! Ans biefen Stichen atmet bas Befühl bes Gieges über alle Schwierigfeiten und Mubial einer folden Arbeit. Das einzeln Beobachtete erhebt er gur ftiliftischen Dentlichfeit organischer Besehmäßigfeit, ja demonstriert durch die icharfe Gervorbebung bes charafteriftischen Besentlichen im Anochen- und Mustelgefüge bes menichlichen, burch mannigfache Inpen veranichaulichten Körpers bie

Bafari diefes Blatt, welches fich in feiner große Einheit der Lebenstraft in ihren Sandzeichnungensammlung befand, als eine verschiedenen Junktionen.

Tritt in bem offenbar früheften ber Stiche, bem "Bacchanal mit bem Gilen" (B. 20, Abb. 78), beffen milber Sumor bor bem berb Unichonen nicht gurudichredt, bas plaftifche, reliefartige Glement burch Die Mobellierung in hellem, icharfem Lichte noch in einer an die alteren Rupferftiche erinnernden Weise hervor, fo ift das "Bacchanal mit der Aufe" (B. 19, 26b. 79) mit den hier weicheren Ubergangen von Licht gum Schatten mehr malerisch gehalten, und zugleich ift eine Mäßigung in ber Bewegung und ber Gervorbebung ber Mustulatur mahrnehmbar. Ihrem Stile nach fchließen fich die beiben Darftellungen (B. 17, 18, 2166, 80, 81) an, in benen Wogen, Wafferungeheuer, Tritonen und Rumphen ben wilden Rampf miteinander ansfechten; eine dieser Rompositionen entlehnte ber Rünftler ziemlich getren einem antiten Relief

Welche Anregungen bon biefen formengewaltigen Phantafien bes großen Meifters ausgegangen find, entzieht fich einer furgen Darlegung; wohin fie tamen, haben fie bie Ginbildungsfraft ber Rünftler gur Beichäftianna mit antifen muthologischen Stoffen gereigt und das Studinm bes Radten gepredigt. Ihr Ginfluß ift ein unermeglich großer gewesen, und nicht allein in ber norditalienischen Runft: in Floreng folgte Antonio Bollajuolo ben hier gegebenen Anweisungen und machte nachahmend und übertreibend Mantequas Rupferftichftil und Anatomie jum Befite tostanischer Runft, und als im Jahre 1494 ber junge Albrecht Durer nach Benedig tam, fand er in biefen Stichen, von benen er zwei topiert hat (Zeichnungen in der Albertina zu Wien), eine Belt fünftlerifcher Unichauungen, Die feinem Streben und ber beutichen Runft ungeahnte Beiten und Möglichteiten eröffneten.

Der Banntreis antifer, historiicher und musthologischer Stoffe, in welchen Mantegna eingetreten war, jollte durch die geistreiche Fürstin, welche den hof der Gongagas zu einem Bunderreiche des Phantasielebens zu machen entschoffen war, aufrecht erhalten werben. Wil Ungedult wird richella ben

\*



Albb. 85. Zwei Jahreszeiten: Sommer und Herbst. Gemälbe in der Nationalgalerie zu London. Nach einer Originalvhotographie von Franz Hausschaft in München.



Augenblid erwartet haben, in welchem ber ju beffen ausgewählteften Schäten fie ihres Meifter ben Triumph Cafars pollendet hatte und fich ihren besonderen Diensten widmen fonnte. 3hr Lieblingsmaler Ercole Roberti, ben fie aus Ferrara mit fich nach Mantua genommen batte, batte fie in einem Anfall von Schwermut verlaffen und war in die Beimat gurudgefehrt; nun rief fie Mantegna ihren Mugeftunden bewohnte, und beriet Thal zwischen fanft anfteigenden Bergen

Phantaffereichtums wie ihrer wundervoll garten Unsführung in fleinen Berhaltniffen wegen gehören.

Das eine hat einen gebantlich einfachen Bormurf: es ftellt den Parnag oder beffer gefagt: bas Reich ber Liebe und ber Runft bar (Albb. 82). Auf einem Felsjoch, burch in einen der fleinen Raume, die fie in welches man in ein reich bebautes, breites mit ihm die fünftlerische Husschmüdung ichaut, bat fich als Berricherin Benus von berielben. Ihr von Dichtern erzogener Beift bem Lager im Schatten eines Citronen-



Milcagriide Darftellung: Die perbrannte Babrbeit. Beidnung Mantegnas ?) im Britifh Dufeum ju London.

Rach einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Baris und Rem Port.

verlangte von ihrer Umgebung Anregung angleich für die Ginbilbungefraft und bas Denten: finnige Allegorien in antitem Bewande waren ihre Liebhaberei. Gin Cuflus derartiger Gemalbe follte bie Banbe ihres Studio verzieren. Irgend einer bon den Sumaniften - in fpaterer Beit ift Baris ba Cerefara in folden Dingen ihr Berater gewesen - wird bas Programm entworfen haben, wenn nicht ber an Biffen nicht minder wie an Ginfallen reiche Andrea felbft ben Stoff menigftens bes einen ber Bilder bestimmt bat, mit benen er die Arbeit begann. Gie find uns noch heute

gebuiches erhoben. In ihren Unblid verfunten und bon ihrem Banber gefeffelt, weilt ber Ariegsgott, feines wilden Berufes vergeffend, an ihrer Geite, unbefummert um ben burch ben ipottenben Amor aus feiner Arbeit aufgeschrechten Bulfan, ber aus bem Duntel feiner Schmiedehöhle ben lichten Blang bes gludfeligen Baares gemahren muß. Wo die Liebe über die Zwietracht fiegt, wird bas Leben gum feligen Traum fünftlerischen Epieles: ber Frieden bes Parnaffes ift ber Benns Bert. Unter ihrem Schute und von ihrem Unblid begeiftert findet Apollo auf feiner Lyra die Beifen, erhalten und zwar im Louvre gu Paris, nach benen ber Mufenchor ben leichtbe-



Ubb. 87. Serfules und Untaus. Beidnung in ben Uffigien gu Floreng.

ichwingten Reigen schlingt, und gern vergißt, vom sugen Blid ber holben Tangerinnen gebannt, Merfur ben raftlofen Schritt, um, auf ben Pegasus gelebnt, im Schanen und horen sich zu verlieren.

Bar Diefes Bild eine ichmeichelnbe Berheißung ber Friedensfreuden, welche Rabella ihrem auf beständigen Kriegeunternehmungen fern weilenden Gatten in ihrem Musenhofe bereitete? Manteana wußte Die Bauberformel für ihren Wunich gu finden: diesethe Künstlernhantafie, welche den wilden Taumel bacchantischer Luft und die elementare But ber Tritonentampfe erichaut, traumte mit Entzuden von lichten, ewig jugendlichen Frühlingsgestalten und berwandelte bestrickende Melodien in bildnerische Formen und Ericheinungen. Der Beift ber Musit war in diesem Manne mächtig, und die Beisen, welche er von den Lippen ber mit fünftlerischer Bollendung Die Laute fpielenben Fürftin vernommen, haben ibn

bei dieser wunderdaren Schövsiung seines Pinsels begleitet. Wie es scheint, wollten sie ihn nicht verlassen, so wenig, wie die Frauensiguren, in welchen er sie sichbar gemacht hatte: in einem Kupserktiche (Athe. S.) gibt er, vielleicht zu noch höberer Annut geformt und mit seichter Variation, vier der Musien noch einmal.

Richt mit gleicher Freiheit durfte sich fein Genie in dem zweiten Gemäße: dem "Sieg der Weisheit über die Laster" äußern. (Alde S. 4). Ein spissindigen, sicher nicht von ihm selbst ausgedachte Argramm mutete ihm hier die Gestaltung eines ebenfo fünstlerlich lumöglichen zu, wie es dereink Wototo nud beinen Schlieren in den scholaftischen Allegorien geboten worden war. Ein nüchterner, abstracter, eine Fülle von Begriffen in sich schließender Gebaute sollte in aufdamliche Vortellung umgefest werden; un dieser Aufgabe mußte selbst eine Begabung wie des jenige Mantegnas scheitern. Er

fab fich, in ber einzelnen Charatteriftif ber und einer Bettlerin folgen ihr. Um wei-Lafter feine Ginbildungstraft in erstaunlicher Beije bemährend und höchft reizvolle Dotive erfindend, doch genötigt, gu bem alten Mustunftsmittel von inichriftlichen Bezeichnungen ber Figuren gu greifen, follte bie Darftellung nicht gang unverftandlich bleiben.

In einem am Juge hoher Berge gelegenen laubenumgebenen Garten brangt Dinerva, fturmenden Schrittes hervorbrechend, die Lafter in einen Gumpf. 3wei Tugenden, die eine mit einer Gadel, die andere mit einem Bogen, eilen ihr voran. Schon befindet fich die gefronte Unwiffenheit, vom Beig und von der Undanfbarteit getragen, im Waffer; ein Satur mit einem Rinde, Die Wolluft, ein Centaur, auf beffen Ruden eine venusartige Frau fteht, die Bosheit als Affe, ber Dlufgiggang und die Tragbeit fand bann erft in Perugino und Lorenzo

teften gurud ift bie als Gatireffa gebilbete, brei Rinder an ber Bruft tragende Uppigfeit, über welcher eine Wolfe von Amoretten ichwebt. Um Simmel aber bereiten fich nach bem Giege ber Beisheit Die Gerechtigfeit. Tapferfeit und Dlagigung, auf die Erde herabzufteigen.

Waren es andere Werte, welche feine Beit in Unipruch nahmen, ober fträubte fich fein fünftlerisches Befühl gegen bie Abernahme von Auftragen, wie ber "Sieg ber Beisheit" einer war, Mantegna bat fein weiteres Stud gu Diefem Enflus geliefert. Jiabella wandte fich gunachft 1501 an Bellini, welcher nach längeren Berhandlungen fich damit entschuldigte, berartige "Phantafien" feien feine Cache nicht, und in der Geftalt eines verstummelten Alten Cofta Maler, welche ihre Buniche erfullten.



266. 88. Telila und Eimfon. Gemalbe in ber Rationalgaierie ju Lonbon. Rach einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie, in Dornach i. E., Baris und Rem Hort.





Der erftere fügte gu ben Bilbern Manteguas ben "Rampf ber Reufchheit mit ber Liebe," letterer "die Abwehr feindlicher Mächte burch Mertur" und ben "Mujenhof 3fabellas" bingu. Dioglich, daß ein Entwurf Undreas, welcher ben Gott Comos, Benus, Janus und ben einige Figuren verscheuchenben Merfur barftellte, für bie Bilberreihe bes Studio bestimmt war, für welches er fonft nur noch zwei über ben Thuren angebrachte mehr beforative Gemälde, welche Brongereliefs nachahmten, ausgeführt hat. Abulidiem Awede werben auch die zwei in ber Londoner Nationalgalerie aufbewahrten, grau in grau gemalten, goldgehöhten, allegorifchen Frauen, Jahreszeiten barftellend. gedient haben, welche trop einiger fleiner Rachläffigfeiten in ber Beichnung boch in ber feinen Behandlung ber großartig reichen Gewandung bes Meifters eigenhändige Ausführung berraten (Abb. 85).

Daß bas Allegorifch-Mathologische feinen Beift eine Beitlang feffelte und beschäftigte, zeigen außerdem mehrere Beichnungen, welche in eben jener Beit entftanben fein muffen. Drei berfelben find im Britischen Museum gu London. Die eine behandelt bas ber Renaiffance fo liebe Thema ber "Berleumdung des Apelles" eine andere, welche aber nicht mit gleicher Bestimmtheit bem Meister gugeschrieben werben fann und von Mocetto gestochen wurde, einen noch nicht erflärten Borwurf: Die virtus combusta (Abb. 86), die dritte zeigt ben fitsenden Mars zwischen Diana und einer anderen Göttin. Much eine weibliche Geftalt mit Fullhorn ber Sis de la Salleichen Sammlung im Louvre und ber Mucius Scavola im Münchener Rupferstichtabinett, vielleicht ber Entwirf gu einem einft vom Anonymus bes Morelli in Benedig geschenen Bilbe, verbienen hier erwähnt zu werden. Db ber Bercules und Antaus in der Beichnungenfammlung ber Uffigien (Mbb. 87) von Andreas eigener Sand ift, bleibe bahingestellt, boch burfte eine Komposition bes Meisters bier erhalten fein, welche die Rünftler Morditaliens, vielleicht auch Pollajuolo, zur Behandlung biefes Gegenstandes angeregt hat. Der ben gleichen Stoff in ber Beife eines Athletentampfes behandelnde Aupferstich (B. 16) geht sicher minbeftens auf einen Entwurf Manteguas gurnd, mahrend ber Stich (B. 15) bes Rampfes Sercules mit ber lernäischen Sybra



Abb. 90. Das Urteil Cafomanis. Beidnung im Louvre ju Paris. (Nach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Baris und New Port.)



mit biefem Breis von Darftellungen fteht Mugeftunden, welche großere Aufgaben ihm Das fleine, gran in gran gemalte Bilbden liegen. Nicht in ihnen, fondern in großen ber Nationalgalerie in London, welches unter driftlichen Darftellungen follte die Lebenseinem von Beinreben umranften Stamm arbeit bes Meifters gipfeln. Wohl gehört neben einem Brunnen Delifa zeigt, wie fie bem in ihrem Schofe rubenden Simion bie Loden abidmeidet Albb. SSi. Gine 3nichrift: foemina diabolo tribus assibus est galerie, Abb. 59, 91, 92), in welchem ber malo pejor, belehrt barüber, bag ber Rünftler auch biefen hiftorifchen Bormurf gu Bufte ber Anbele burch eine Frau und ben allgemeiner finnbilblicher Bedeutung erhoben vom Befolge umgebenen Seipio geichilbert

Erfindung und Beift eines Schulers verrat. Paris: Louvre gemacht hat -, wirfen, In engem ftiliftifchen Busammenhange jo ericheinen fie boch nur als Produfte ber gu feinen letten Schöpfungen jene grau in grau gemalte Repräsentation bes jogenaunten "Triumphes Scipios" (London, National-Empjang ber von Mannern getragenen feben wollte, ja es flingt aus jenen Worten: wird, aber bie Beichichte ber Entstehung



266. 91. Der Triumph bes Scipio. Linte Galfte bes Gemalbes in ber Rationalgalerie ju London. Rach einer Driginalphotographie bon Braun, Element & Gie. in Dornach i. E., Paris und Rem Port.

"Dreimal ichlimmer eine boje Frau, als der Teufel" wie die erregte Stimmung der Ausführung desjelben, welche auch nicht perfonlichen Erfahrung eines die Geele emporenden Berrates. Bon einer anderen alttestamentarijden Seene, bem Urteil Salo- offenbar mit dem Buniche, etwas bem monis, eriftiert nur noch eine Beichnung im Louvre zu Paris (Abb. 90 .

So feffelnd und reigvoll alle biefe von Dichterifchem Beifte befeelten allegorischmuthologischen fleinen Werte, gu beren Geftaltung er zuerft burch Rabella veranlagt wurde - wie er auf ihren Wunich 1499 auch den ichonen, gang antit einfach gebilbeten Entwurf gu einer Statue bes Birgil bes Bijdois von Mantua, überging, um

bes Wertes erweift, bag Andrea an ber von ber Corgfalt früherer Werte ift, feine Freude hatte. Francesco Cornaro hatte es. Trinmphe Cajars in fleinem Magftabe Ahnliches zu erhalten, bei ihm bestellt. Unbrea icheint faumig bei ber Arbeit gemesen ju fein und verlangte ichtieflich einen hoberen, als ben ansbedungenen Preis von 150 Dufaten. Obaleich Bietro Bembo 1505 Die Marcheja um Bermittelung in ber Ungelegenheit bat, ift es boch zu feiner Ginigung gefommen, und bas Gemalbe fand fich nad Undreas Tode in beffen Rachlag, aus bem es in den Befit Siemondo Bongagas, endlich ben Cornaros ausgeliefert zu werben. So wenig fich anch ber Beift bes Meifters in ber fühnen bramatifden Bewegtheit ber Scene verlengnet, jo glaubt man es bem Berte boch anguipuren, bag jenes Bild nicht aus ber eigenen Initiative Mantegnas hervorging, fonbern er unr von ängeren Rüdfichten gezwungen den Anftrag übernahm. Das Charafteriftifche biefes großen Rünftlerschaffens war ber nie raftende Trang nach Renem in Erfindung und Gestaltung, iebes neue Werf ift eine neue Entbedung: früher Gejagtes zu wiederholen, mußte bem

die fich in feinem Rachlaß vorfand, gemalt. In bem bon Pfeilen burchbohrten, nur in ben Sohen die Rettung von namentofen Onalen inchenden Dulber hat er fich felbit gegeben. "Alles andere Randi" - es flingt ichwermutig, lebensmude, wie ber fehnfuchtevolle Ceufger ber fväteren Michelangeloichen Gedichte. Dem großen Florentiner in der Leidenschaftlichkeit und dem Bartgefühl bes Wefens verwandt, hat auch er wie Bener, in heißem Liebesbedurfnis von ber Welt enttäuscht, burch bie Seftigfeit feines Temperaments in die Wirren bes fenrigen, reichen Geifte eine Qual fein. Bu- Lebens verftridt, in banger, ichmerzvoller



Abb. 92. Der Triumph bee Scipio. Rechte Balfte bes Gemalbes in ber Rationalgalerie gu London. (Rad einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie, in Dornach i. E., Baris und Rem Dort.)

aleich aber hat er in ben höheren Lebensjahren bie Befriedigung eines ftarter und ftarter werdenden Sehnens nach tiefinnerlicher Befühlserlöfung unr mehr in religojem Ansbrud gejucht.

"Rur bas Göttliche befteht, alles andere ift Rauch" -- nil nisi divinum stabile est, cetera fumus - Diefes Befenntnis fteht auf bem Bilbe bes großen, von Pfeilen burchbohrten Gebaftian, welches ans ber Sammlung Searpa in ben Befit bes Baron Franchetti zu Benedig gelangt ift. Die wenigen Worte erichließen und Tiefen feelifchen Leidens, in welche hinabzuschauen ber Blid mit ehrfurchtevoller Schen ganbert. Richt für einen anderen, für fich felbit hat Mantegna in hobem Alter Diefe Geftalt,

Einsamkeit fich von bem Schein ber Dinge abwendend, ben Frieden in gläubiger Berfenfung gesucht? -

Rum brittenmale hat Mantegna ben Marinrer gur Unichanung gebracht, benn zwischen diefem Bilbe und bem Gebaftian ber Wiener Galerie, bas ber reichen Lanbichaft nach, zeitlich mitten inne steht, etwa in ben fiebgiger Jahren entstanden, bas Bemalbe, welches vor fnrgem erft in ber Rirche von Aigneperfe im Departement Bun-be-Dome entbedt worden ift (26bb, 93). Es ift vermutlich von Gilbert be Bourbon, Comte be Montpenfier, welcher 1481 Clara Gonzaga, bie Schwefter bes Martgrafen Francesco, heiratete, mit nach Franfreich genommen worden. Roch flingt die 3dee bes alteren

Bas in Borten auf jenem Bilbe aus-Gemäldes bier nach: auch bier ift Cebaftian an die herrliche Ruine eines antifen Gebandes gebrudt ift; die gesteigerte Intensität bes

gefesselt, auch hier umgeben ihn 3ertrümmerte Reliefs. aber ber Seilige ift in höherem Lebensalter bargestellt und verrät in abgehärmten Bügen, bag bes Lebens Rämpfe ichon bem Job porgearbeitet haben. War auch icon biefer Gebaftian ein Spiegelbild von bes Rünftlers Berfönlichteit? Furchtbar wirflich tritt uns bie Figur entgegen, furchtbar wirklich auch die Gemeinheit in ben zwei hügelabmärts ichreitenben Senfersaesellen . von benen nur bie Berbrecherphniipanomien noch zu feben find. Es ift, als fage ber Rünftler mit graufamer Bahrhaftigfeit : "Sebet bin, bas ist die Welt!" -Einst hatte Mantegna, ein Junger, ben fiegreichen En= thufiasmus ber Glanbensüberzeugung mit bem Sterbenben empfunden, bann fam die Beit, in ber ihm, bem fämpfenben Manne, Die Erfennt: nis von dem Aluch bes Dafeine unerbittlich fich aufbrangte

- ein Greis erschaute er die Bedingtheit der Erlöfung durch bas Leiben : "nur bas Göttliche beiteht." In Diefen brei Dar-

ftellungen bes heiligen Gebaftian liegt die Wefühlslebens und die Schwermut, welche ichloffen.



9166. 93. Der beilige Gebaftian. Gemalbe im Migueperfe, Dopartement Bun . be . Dome, Frantreich.

gange Weschichte seines inneren Lebens be- er, wie es scheint, in einem verloren gegangenen "Malancolia" bezeichneten Bilbe

mit tangenden und singenden Butten in eigentümlicher Weise allegorifiert hat (1655 in Gerrara), spricht mit nicht minberer Denttichfeit aus allen ben religiojen Werten, welche ber Meifter im letten Decennium feines Lebens geschaffen bat. Bwei fleine Madonnenbilber, bas eine in ber Galerie von Bergamo, bas andere im Mufco Bolbi-Beggoli gu Mailand, geigen uns ben Rünftler mit einer neuen Lojung bes fünftlerifchen Problems beichäftigt. Der gleiche Beift traulicher Intimität weht nus ans ihnen an, wie aus bem geurehaften Bilbeben, bas er in Rom gemalt hatte, aber bie Darftellungsform ift eine andere: Maria, welche, finnend bor fich hinschauend, bas Rind in mutterlicher Liebe an fich brudt, ift beibemale in halber Figur vor buntlem Sintergrunde gegeben. Huf bem Gemalbe in Bergamo (Abb. 94) ericheint Jejus, welcher die Mutter umbalft, traurig bewegt, ja bem Weinen nabe, auf jenem in Mailand (Abb. 95) aber umfvielt ein Rug ber Schwermut bie Rüge der Madonna, die ichütend mit ihren Sanden bas in tiefen Schlimmer verfentte Rind umfängt. Mit fo bezaubernder Raivetät die Motive der Gruppe in beiden Fällen bem Leben entnommen find, und fo einbringlich bieselben von ber fünftlerischen Entwidelung bes Meifters zu immer größerer Ratürlichfeit fprechen, fo ift boch in höberem Grabe, als die menichtich ichlichte Auffaffung, jener Bug bes Schmerzes gu beachten, welcher wie der von fommenden Leiben voransgeworfene Schatten wirft, Demfelben fcmermutigen Gebanten und berfelben innigen Nachempfindung ber Mutterliebe entstammt auch ber berrliche Aupferftich (B. S., Abb. 96), welcher Maria barftellt, wie fie, von mächtigen Aluten ihres Gewandes umgeben, auf einem Schemel figend, ihr gebankenschweres Saupt an bas weich und ficher in ihren Armen gebettete Rind fchmiegt, eine Gruppe, in welcher die Erhabenheit Michelangelos, Die Innigfeit Raffaels und bie naivetat Durers fich in herber Form an einem erschütternden Ausdruck verbunden gu haben scheinen

Eine gleich schlichte Darfiellungsweise war auf den der greier Mitarbildern der Modorna, welche Maniegna am Ende der neunziger Jahre auszuführen den Auftrag erhielt, nicht möglich, aber alle repräsentative Keierlichfeit der um den Ihron

fich fammelnden Beiligen und Engel vermag über die trübe Stimmung, welche auch bier Mutter und Kind beseelt, nicht hinweg-zutäuschen. Wie gang verschieden doch ift Die 3dee, welche fich in diefen Darftellungen ber Jungfrau - Königin ausspricht von ber in bem Altarbild von E. Beno gu Berona verbilblichten! Die ihrer erhabenen Aufgabe bewußte Simmelsberricherin ift gu einem findhaft ichmächtigen, bemutig fich gebarenben, fast frantbaft befangenen Befen geworben, welches von ber Laft bes ihm gewordenen ichmergenreichen Umtes gebengt, mit verschleiertem Blide, bem Die Thranen nabe find, vor fich hinftarrt. Und an Stelle bes beiteren, fraftigen Anaben, ber feine Stimme in ben Chor ber Engel mijdte, ift ein ernftes, ichenes Rind geworben, welches melancholisch aus schon bemußter Leidensfraft ben Gegen fpenbet.

Wie wenig wollte boch diese aus eigener Weltanschauung von bem Künftler gewonnene tieffinnige Borstellung zu bem Zwede einer Siegesverherrlichung paffen, für welchen bas eine diefer Gemalbe, die "Madonna bella Bittoria," jest im Louvre, bestimmt war (Abb. 97)! In einem Augenblide großer Angft am 6. Juli 1495 hatte ber Marchefe Francesco Gonzaga, im Begriff, als Feldherr ber italienischen Liga die entscheidende Schlacht gegen Karl VIII, von Franfreich bei Fornnovo zu beginnen, der heiligen Jungfrau ben Bau einer Rirche gelobt, falls er von ber brobenben Wefahr gerettet werbe. Obgleich von Rarl befiegt, mußte Francesco ben gunftigen Umftand, daß ber frangofifche Ronig feinen Erfolg nicht ausnutte, fondern feinen Marich fortjette, boch berart fich gu nute zu machen, bag er mit Entstellung ber Wahrheit fich felbit ben Gieg guidrieb und fich als Belben in Mantua feiern ließ. Auf der Stelle bes Sanfes eines Juben, welcher mit Einwilligung bes Stadtrates ein an der Faffade befindliches Madonnenbild batte abnehmen laffen und ben bas aufgereigte Bolf mit Unrecht verflagte, Beiligenfiguren mit ichmabenben Inichriften an Stelle ber Madonna angebracht gu haben, wurde die Siegesfirche errichtet, und eben jener Rube mußte bas Gelb für bas bei Mantegna bestellte Altargemalbe bergeben.

Unter großen Festlichkeiten und geleitet vom ganzen Bolfe ward am 6. Juli 1496 bas große Werf auf ben Hochaltar ber



256. 94. Maria mit bem Rinde. Gemalbe in ber Galerie gu Bergamo.

Rirche gebracht. Der Meifter ftellte ben Marchefe Francesco in Baffenruftung bar, wie er in einer hochgebauten, festlichen, aus Fruchtfrängen gebildeten Laube vor der thronenden Jungfrau in die Aniee gefunten ift. 2018 feine Belfer in ber Schlacht breiten, fein Schwert und Die gerfplitterte Lange tragend, zwei von blubendem Leben ftrogende jugendliche Beiligengeftalten, im Schmude üppigen Lodenhaares und in ben Sarnifch gefleidet. Michael und Georg den Mantel ber Maria ichugend aus, hinter welchem bie alten Ropfe bes Apoftels Andreas und bes Longinus fichtbar werben. Bor ben Stufen ift Glifabeth niedergefunten, neben ihr fteht ber fleine Johannes, erstaunt gu Chriftus aufichauend.

Mit welchen Gefühlen mag Mantegna, ber in bem mächtigen, reichen Aufbau ber Romposition, in ber fühnen Wirfung ber Farbe, in der monumentalen Bildung ber Beiligen, in der Lebendigkeit bes Bortrats feine fiochite Rraft aufgeboten batte, ben Pomp bes fürstlichen Aufzuges gewahrt, ben Bubel bes Bolfes vernommen haben? Wie von Blendwerf und Trug wandte fich bas Huge, welches bas Göttliche auf Erben nur in dem Leiden erschaute, von der nichtigen Repräsentation menschlichen Triumphes ab - erlogener Berrlichfeit batte feine Runft bienen muffen, aber biefe Runft mar mahrhaftig: Die "Madonna bes Sieges" ward eine Madonna bes Leibens.

3m folgenden Jahre 1497 am 15. August vollendete er ein zweites Wert mit lebensgroßen Figuren: "bie Berrlichfeit Marias", jest in ber Cammlung Tribulgi gu Mailand (Abb. 98). Auch biefes erhielte beffer einen anderen Ramen: aller himmlijche Glang ber Geraphimmanborla, bie hier wie auf alteren Bilbern bes Meifters die Jungfrau umgibt, aller von ber Orgel begleitete Engelfang, alle Berehrung bes heiligen Rohannes bes Täufers, Romnalds, Sieronymus, und eines Bijchofs, alle freudige in Früchten und Zweigen aufftrebende Rraft ber Natur icheinen nur bagu gu bienen, Mutter und Rind ber Anechtschaft irbiicher Not, über welche fie doch emporgehoben find, um so mehr bewußt zu machen.

Und wie hier, so erscheint auch in dem Semäsde der Londoner Nationasgaserie Abb. 991 der segnende Christustnade auf dem Schoffe seiner Mutter wie ein ver-

waistes, königliches Rind, das fein Herrichaftserbe erft burch Dulben, ja Sterben fich gewinnen foll. Alein und unscheinbar, gang in fich felbst fich guructziehend, als wolle fie jeder Suldigung ausweichen, wartet Maria ihres Amtes inmitten der zwei Befährten, des Täufers und ber Magbalena, welche, ichwermütia finnend auch fie, in Treue ihrem rechtmäßigen Serrn bienen und Die Wacht an feiner Geite halten. Der Rontraft, welcher in allen biefen, von gleicher Stimmung befeelten Gemalben gwijchen ber fümmerlichen, garten Erscheinung ber Maria und ben gewaltigen, lebensvollen, großen Gestalten der Apostel berricht, ift ein bochit merkvürdiger. Er ertlärt fich nur als ein Rompromif, welchen die religiöfe Idee mit ber eine feltene Gulle und Monumentalität erftrebenden fünftlerischen Bestaltungefraft aeichloffen bat. Mantegna bewährt, indem er tiefften Gefühlen und Borftellungen Ausbrud gibt, zugleich fein bis zur höchsten Meisterschaft und Freiheit entwicheltes Ronnen: in dem Runftlertum befreit fich bie leibenbe Geele.

Der Rünftler auch, welcher ein langes Leben hindurch unermüdlich nach farten Unddrudsformen und mitteln gesucht bat, ift es gewesen, ber in feinen letten Lebensjahren noch einmal ein perspettivisches Problem von größter Schwierigfeit fich ftellt und, von rudfichtelofem Gifer getrieben, ber Kraft feiner Gecle bewußt, fich nicht ichent, einen heiligen Stoff in biefem Experimente gu behandeln. In vollfter Berfürzung, von ben Füßen aus gesehen, langausgestrecht, bas Saupt auf ein Riffen gebettet und mit einem weißen Tuche bebedt, fo gewahren wir auf einem Leinwandbilde ber Brera in Mailand den Leichnam Chrifti (Abb. 100). Fait erträgt bas Befühl bas Runftliche biefer Darftellung, jo groß und außerordentlich bas Gewagteite auch wiedergegeben ift, nicht: felbit die von erschütternder Empfindung geichaffenen, von Schmerz vergerrten Ropfe Marias und Johannes', welche an bas Lager herantreten, um, furchtbar gebannt, in nachiter Rabe bes geliebten Entriffenen gang ihrer Bergweiflung fich hingugeben, bermögen nicht, und bas Absichtliche folder Gestaltung vergeffen zu machen. Es bleibt ein qualvoller Wideripruch für bas Gefühl bestehen, und doch, wer die Schen überwindet und fich zur Versenfung in ben rein innerlichen bier ben überwältigenden Ausdrud einer Schmerze bengt fich Magdalena über ihn; Seele finden, welche in einer früher nie ftumm vergrabt ein Jungling wegichauend erhörten Beife danach rang, die Birflichfeit sein Antlit im Gewande. Ihrer Ginne des Todes Christi in erbarmungsloser Weise beraubt, ist Maria zu Boden gesunken, von bildlich sich vorzusühren. Wie eine Bor- einer Fran im Schosse aufgesangen; "wird

Gehalt der Darftellung zwingt, wird auch alten Frau zu Grabe getragen; in wilbem ftudie ober Bartierung bes Gemalbes wirft and fie uns entriffen werben?" icheint in



2166. 95. Maria mit bem Rinbe. Gemalbe im Mufeo Bolbi-Beggoli gu Mailand.

eine im British Minfeum aufbewahrte ergreifende Zeichnung eines fterbenben Mannes, die nach dem Leben gemacht ift (Abb. 101).

Mlingt es aus biefem Werte wie frampfhaftes Schluchzen, so bricht in dem großen seine Dual gen Himmel. — Was bedarf Stiche der "Grablegung" (B. 3, Abb. 102) es der Worte? Das Ungeheure will in ber Edirei ber Bergweiflung herzburchbohrenb hervor. In einer felfigen Landichaft, welche Raffael empfand, als er biefer Schöpfung bem in früher Beit geschaffenen Stiche gleichen Gegenstandes frei nachgebildet ift, wird Chriftus von zwei Mannern und einer bem Gindrude ber Mantegnafchen Runft, feine

namenlojer Angit ber Blid ber anberen Frau, Die baueben fniet, ju fragen. Ginfam zurndgeblieben aber frampft in ohnmächtigem Schmerg Johannes Die Banbe und ichreit Schweigen empfunden fein - jo wie es jeinen Gedanten ber Grablegung entnahm, jo wie es Durer empfand, als er, erfüllt von Große Baffion entwarf. Rur die Große und Leibenschaftlichkeit einer von bem Leiben Chrifti gang burchdrungenen Geele fonnte bas Wunder vollbringen, die Ausbrucksfähigfeit ber bilbenben Aunft gu folcher Sobe gu fteigern. Hur Donatello hatte Gleiches früher gewagt. Diefem Schrei ber Bergweiftung war die Ertofung gewiß!

Humani generis redemptori - bem Gr löfer des menichlichen Geschlechtes, fo fteht auf dem Sartophag, welcher die irdische Bille bes Beilandes aufnimmt, zu lefen, von ihm im Tiefften erschüttert, Die furcht-

Gewähr der Predigt des Evangelinms über alle Erbe fich bietet, ber Blid bes Erftandenen gewahrt nur der Welt blinden Wahn, Glend und Leiden, bas felbit bie höchste Kraft ber Liebe nicht zu tilgen bermag, und der Aberwinder des Todes unterliegt bem Jammer ber Menschheit.

Belch eine Runft! Welch ein Meifter! hat Mantegna ben gewaltigen Dominifanerprediger von Florenz gehört, als dieser in ben Städten von Rorditalien predigte, hat er,



2166. 96. Maria mit bem Rinbe, Rupferfiid B. 8.

Dem Erlöser ift bas lette Blatt gewibmet, welches Mantegna in Rupfer gestochen hat (B. 6, Abb. 103, eine Zeichnung hierzu im Manchener Aupferftichfabinett). Dem Carge entitiegen, ficht Chriftus mit ber Krengesfabne fegnend zwischen bem Schutspatron Mantnas und Ramensbeiligen bes Rünftlere Undrege und dem Langenträger Longinns ba: welch ein Sieger! Das Rind, bas tranrig ber geworden und hat, Gunde und Tob überwindend, fein Erbe angetreten, und wieder geht ber Segen von ihm aus. Aber, ob auch in bem römischen Krieger, ber unter ihm fich bengt, ob in bem Apostel die da, in welchem sein Ringen und Sehnen

bare Berderbnis einer glaubenslofen Zeit und ben von Neuem Schmach erleibenben und doch einzig rettenden Seiland fich weisen laffen? Ober war er nur von bem gleichen Selmen und Erfennen burchbrungen, wie Savonarola? Wir wiffen es nicht; aber biefe Schöpfungen feines boben Alters find, wie die Predigten des Martyrers, der ergreifende Musbrud einer nach Erlöfung Bett feinen Segen gegeben, ift gum Manne ringenden Seele, für welche die Belt bes Scheines in Richts vergangen war, hat er erfahren bavon, daß in eben jenen Jahren ber junge Michelangelo Buonaroti die Pieta für G. Beter in Rom meißelte? Mantegnas dem Rrenze fich betehrte, das Weltreich vor Zeit war abgelaufen, aber ein Anderer war



A66. 97. Die Madonna bella Bittoria. Gemälbe im Louvre zu Paris. Rach einer Criginolphotogrophie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und New Port.

fortlebend zu neuen fünstlerischen Thaten ward, jenes Sehnen, welches die Quelle alles Großen auf dieser Erbe ist.

\* \*

Benig wollen neben diefen inneren Erlebniffen, welche uns bes Meifters lette Werfe ahnen laffen, die äußeren bedeuten. Gie waren bagu angethan, feine fcmermutige Stimmung gn fteigern. 3war aus ben neunziger Jahren bes fünfgehnten Jahrhunderts haben wir Rachrichten erhalten, welche freundlich klingen. Nachdem er 1492 feinen Besit in Padua verfauft hatte, tonnte er 1494 ein neues Saus bei G. Gebaftiano vollenden, mobei es, wie ein an ben Martgrafen gerichtetes Schreiben befagt, ju ichnell vorübergehender Berdrieflichteit wegen eines an ben Banmaterialien begangenen Diebftahles tam. Die alten Streitigfeiten mit feinen Rachbarn Aliprandi in Buscolbo wurden endlich beigelegt, im Jahre 1499 verheiratete er feine Tochter Tabbea an einen Biano Biani, und bald barauf erhielt fein Cohn Lodovico die Stellung eines Beichäftsführers ber Gongagas in Cavriana. Aber bald nach 1500 scheint er wieder in materielle Rot geraten gu fein, feine Frau war ihm geftorben, er verfaufte fein Saus bei G. Cebaftiano und wohnte abwechselnd an berichiebenen Orten gur Miete. In bem Testament, welches er 1504 auffette, bebenft er neben feinen Gobnen Franceseo und Lodovico auch einen unehelichen Sohn Gian Andrea und bestimmt 200 Dufaten gur fünftlerischen Musschmüdung einer Rapelle in G. Andrea. In dem Inftrument über bie Abtretung biefer Rapelle vom 11. Augnst 1504 heißt es, daß er gegen Bahlung von 100 Dufaten Die Erlaubnis erhalt, in ihr ein Grabmal für fich und bie Geinen zu errichten und bie Banbe fünftlerisch zu verzieren. Gin außerhalb ber Rirche befindliches, an die Rapelle ftogendes Stiid Land erwirbt er außerbem, indem er fagt: "er wolle es mit einer Mauer umgeben und eine bescheibene Belle bort unterhalb bes Rapellenfenfters banen, in welche er fid, ichon bom hoben Alter gebrochen, zuweilen der Erholung wegen gurudziehen und gur Binterszeit mit etwas Feuer erwärmen fonne; auch wolle er um ber Luft willen einen fleinen Garten bort antegen."

Die Ansführung biese Planes, sowie der Erwerb eines neuen Hongles stürzten ihn in große Kossen, in aufreibende Sorgen, und zugleich traf ihn die Verdammung seines Sohnes Franceseo tief. Lon einer Krantheit kaum erholt, schreibt er in seiner Not am 13. Januar 1506 an Jlabella:

"Durch bie Gnabe Gottes ein wenig in ber Befferung begriffen, habe ich, obgleich noch nicht alle meine Körperteile im früheren Buftande fich befinden, doch an dem wenigen Beift, ben Gott mir gegeben hat, noch feine Ginbufe erlitten, und fo fteht er Gurer Greelleng gur Berfügung, und ich habe bie Beidichte vom Comos in ber Zeichnnng vollenbet und werbe barin fortfahren, wenn mir bie Phantafie beifteht. Meine Martgrafin, ich empfehle mich Euch, ba ich schon seit vielen Monaten von feiner Geite ber einen Grofchen befommen fann; ich befinde mich in Not und namentlich augenblidlich, weil ich in der hoffnung, daß die Dinge anders geben würden, mich verwickelt habe, und zwar, weil ich, um nicht hier und bort zu vagabundieren, ein Saus für 340 Dutaten gefauft habe, zahlbar in brei Terminen, und ber erfte Termin ift verftrichen, fo bağ ich von meinen Glänbigern bedrängt merbe. Und wie Gure Ercelleng weiß, fann man weder verfaufen noch verpfanden: auch habe ich noch gar viele andere Schulben: jo ift es mir in ben Ginn gefommen, mir, fo gut ich es fann, mit den mir tenersten Dingen gu helfen; ba ichon oft und zu verschiedenen Beiten verschiedene Berfonen mich um meine teure Jauftina, ein antikes Marmormerk angegangen haben, habe ich aus Rot, welche ja gn Bielem bewegt, Gurer Ercelleng fchreiben wollen, benn muß ich mich ihrer berauben, fo fabe ich es lieber, bag 3hr fie befigt, als irgend ein Mann oder eine Frau auf diefer Belt. Ihr Breis ift 100 Dufaten, welche ich mehreremals von großen Meiftern hatte haben tonnen. Es gefalle Guch, mich von ben Abfichten Gurer Greelleng, ber ich mich unenblich empfehle, zu unterrichten."

Stroß nuß die Not gewesen sein, welche ben gerisen Klünftler zu dem schweren Entichsusse der gestellt des die Kluss gestebte aufte Bisse zu verlaufen. Man sollte meinen, daß Jiabella ihm den Schwerz, biese Tennung erhart habe, aber die



Abb. 98. Die herrlichfeit ber Maria. Gemalbe in ber Sammlung bes Marchefe Tribulgi gu Mailand.



den Grunden - beantwortete ein halbes ihm erichien, ftellte es fich berans, daß ber-Sahr lang ben Brief überhaupt nicht. Der felbe den Auftrag hatte, auf möglichst ge-

Fürstin - wer wüßte gu fagen, aus wel- Marchefa, Giovan Giacomo Calandra, bei Mann, welcher feit fast fünfzig Jahren ben | fchidte Beife es gu bewertstelligen, bag er



266. 19. Die Madonna mit ben Beiligen Johannes ber Taufer und Magbalena. Gemalbe in ber Rationalgalerie gu London. (Rach einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Baris und Rem Port.

laffen! Und als im Juli ein Agent ber Unterftitgung zu teil werbe, um bas Ge-

Bongagas feine treuen Dienfte gewidmet Die Bufte fur einen billigeren Breis er und fie burch die Bunderfraft feines Benies halte. Aber Mantegna trop aller Rot und verherrlicht hatte, wurde in bem Angenblide Berpfandung anderen Befiges weigert fich. ber Enticheidung von ihnen im Stich ge- Muf feine Bitte, daß ihm wenigftens eine

malbe bes Gottes Comos für Jabella ausführen zu fönnen, macht Calandra, wie ihm befohlen worden ift, Ausflüchte und Entfchulbigungen. In feinem Bericht über ben Befuch an die Martgrafin heißt es: "Dir scheint, Mantegna hat es übel genommen, daß 3hr nicht auf feinen Brief geantwortet habt: und er fügte bingn, baft 3hr es vielleicht aus Schamgefühl gethan habt, ba Ihr nicht die Doglichkeit faht, ihm in feinen Röten zu helfen, und er icheint mir in Wahrbeit den von Ench gemachten Entschuldigungen Glauben ju ichenten. Bas die Beantwortung feines Briefes betrifft, habe ich ihm gefagt, baß Gure Ercelleng es für nichts Geringeres achtet, einen Ihrer Diener perfonlich gu fenden, als ihm zu ichreiben, und bag Ihr Ench nicht ichamt, ba die Zeitumftande Euch nur zu febr entichuldigen, wenn 3hr ihm nicht jene Rudficht und Freigebigfeit zeigt, welche seine Tugenben verbienen."

Mochten auch die Zeitumstände ungünstige sein — eine schwere Seuche suchte Mantua in jenem Frithjahr heim — das Verhalten Jiabellas mußte sin ben von Jahren und Sorgen beschwerten Meister eine tiese Kräufung sein. Um 1. August erschien Calandra wieder bei ihm und bat sich im Namen der Fürstin die Büste sir einige Tage zur Ansicht ans.

"Mantegna hat sie mir sogar ohne Kand und herzlich gerne, um Eurer Herrlichkeit zu Willen zu seinen, im weine Hand anwertraut und sie mir mit größter Eineringlichkeit au zeigen, derart, daß ich sau gewiß den, er würde sterben, wenn sechs Zage verstrichen, ohne daß er sie zurückerstiete. Obgleich ich nicht auf den Kreis angespielt sade, jagt er selbst, er wolle nicht weniger als 100 Tutaten, und bittet wegen dieser siener Sartnädigteit Eure Herrlichkeit.



Abb. 1966. Der tote Chriftus, von Maria und Johannes beweint. Gemälbe in der Brera zu Mailand. Nach einer Driginalphotographie von Giacomo Brogi, Florenz.)



Abb. 101. Sterbender Mann. Beichnung im Britifh Mufeum gu London. Rach einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. G., Baris und Rem Dort.

um Berzeihung, versichernd, daß er, wenn nicht die Rot ihn zwänge, fie auch für viel mehr nicht bergeben würde."

Um 2. August ward die Bufte versandt am 13. September ift Mantegna geftorben, gestorben in Sorge und Dot.

Auf dem Sterbebette hat er, wie fein Solm Francesco an Den in Bernaia weilenden Markgrafen ichreibt, mit "wunderbarer Beiftesgegenwart" an diefen feinen Berrn gebacht und bemielben eine bringliche Angelegenheit feiner Gobne empfehlen laffen. Das fürftliche Chepaar aber hatte zu wichtige Dinge im Ropf, als daß es fich mit biefem Greignis innerlich hatte beichaftigen tonnen. Francesco ichreibt von ben Ehren und Westen, die ihm in Berngia gu teil

nach Mantua tommen werbe, und Niabella antwortet hocherfreut barüber am 21. Geptember. Beiläufig erwähnt fie: "Wie Gure Greelleng gehört haben nuß, ift Berr Unbrea ploblich nach Eurer Abreife gestorben." Beiter fein Bort - es handelt fich nur barum, wer jest ben Auftrag für gewiffe Malereien im Raftell erhalten foll! -

Ant 2. Oftober wendet fich Lodovico Manteana an ben Marchefe:

"In ben vergangenen Tagen find bier zwei Brüber eines beiligen Baters beraubt worden, beifen Berluft und Tod wir in schwerem Leid und Sorgen, jo gut wir es fonnen, ertragen. Er hat ungefähr 200 Dutaten Schulden binterlaffen und 100 Dufaten für seine Ravelle und weitere 100 für beren werden, von der Soffnung, daß Papit Julius Ausichmudung im Laufe eines Jahres be-

stimmt" — wie dies in dem am 24. Juni der hochwürdigste Kardinal uns von seiten 1506 nenausgesehten Testamente ausge- Eurer erlauchten Herrlichteit hat wissen sprochen war — "welche Bestimmung wir lassen, daß wir Riemandem etwas von dem



als eine gerechte und ehrenwerte aussühren, Besitze unseres Vaters geben sollen, so besowie auch seine Schulden bezahlen und die nachrichtigen wir Euch, daß wir die Ber-Gläubiger befeiedigen möchten. Da aber hältnisse nicht ordnen, noch die Gläubiger

befriedigen, noch die Rapelle vollenden fönnen Befipes, ber in Folgendem befteht: einem Chriftus in Berfürzung und jener Darftellung bes Scipio Cornelins, Die im Auftrage bes herrn Francesco Cornaro begonnen wurde - Werte, von benen aber ber Monijanor Kardinal gefagt hat, er wünsche fie. Daber fleben wir Gure Berrlichteit an. fie wolle geruben, bamit einverftanden gu ben Schulden befreien, und genanntem Mon-

Der Bunich ber Cohne icheint erfüllt außer mit Silfe feines vorher erwähnten worden gu fein. Die beiden leider übermalten, ficher von Andrea entworfenen, aber wohl von Francesco vollendeten Bilder, barftellend Die Tanfe Chrifti und bie bor einem Rofenhage befindliche Familiengruppe ber Maria mit dem Rinde, Glifabeth mit dem Johannesfnaben, Joseph und Bacharias (26bb. 104), wurden in die Ravelle von S. Andrea gebracht, wo ihnen eine Darftellung ber Grabfein, daß wir durch diefes Mittel uns von legung, vermuttich von Francescos Sand, gefellt ward. Uber bem Grabe wurde, von



Abb. 103. Der auferftanbene Chriftus gwifden Unbreas und Longinus. Aupferftich B. 6.

fignor ichreiben gu laffen, bag er biefe Berte ju einem ihm gutdunfenden und gefälligen Breife übernehme, fonft mußten wir nicht, wie wir uns helfen follen, und fonnten nicht in jo furger Frift ben letten Auftrag und Bunich unieres Baters erfüllen. Angerbem ift bort noch ein beiliger Cebaftian, welchen unfer Bater für ben Monfignor Bijchof von Mantua bestimmt hatte. Ginige andere Dinge, von benen zu ichreiben zu umftandlich ware, wird Enre Berrlichteit fpater erfahren. Anderes findet fich, joviel ich weiß, nicht bort, außer ben zwei Gemalben, melche in die Ravelle fommen."

einem ornamentierten Rundrahmen umgeben, Die Brongebufte bes Meifters mit einer lateinischen Inichrift, welche ben Rünftler bem Apelles vergleicht, angebracht (Titelbild). Wie einen Selben ber antiken Welt bat ber Bildhauer, mag es nun Gian Marco Cavalli ober Bartolommeo Meglioli gewesen fein, ben driftlichen Berold bes Altertums aufgefaßt: ein Lorbeerfrang ichmudt bas in langen Loden in den Raden niederfallende Saar, welches die mächtige breite Form des Sauptes verhüllt. Der Schatten des Leidens, eine tiefe Refignation, lagert auf ben ftarfen, ernsten Bügen, in welche ber Rampf einer leidenschaftlich glübenden Seele mit bem angerordentlicher Menfch und ein zweiter Wefen ber Dinge gugewandt. Gin fünft- und Erfinder gu feben." lerifcher Weltbeberricher, ber gum Gremiten geworden ift - bas Bilbnis wirft auf uns, als ware es eine ber bon ibm felbit in feinen fpaten Werten geschaffenen Bestalten. Bas biese Berte von dem Men- eine irrige. Schon waren Meifter thatig.

Leben tiefe Furchen gegraben bat. Der Apelles, ber burch biefen Tob uns geranbt im Beiten fich verlierende Blid ber Angen wird. 3ch lebe bes Glanbens, daß unfer verrät eine fast erschreckende Intensität ber herrgott ihn verwenden wird, irgend ein Schanenstraft, aber biefelbe hat fich von ichones Wert zu ichaffen - ich aber hoffe ber angeren Erscheinung ab bem inneren nicht, je wieber einen schöneren Beichner

Des ehrlichen Lorenzo Meinung war ichen uns gefagt, findet feine Bestätigung beren Schöpfungen Mantegnas Werte in



Mbb. 104. Maria mit bem Rinde und Elifabeth mit Johannes. Detail aus bem Gemalbe in G. Anbrea gu Mantua.

in bem Bilbnis - was Anderes find benn 1506 an Jiabella ichrich:

brea Mantegna! Denn tvabrlich es ift ein panni Bellinis in Die Offentlichkeit. Die

ben Schatten ftellen follten. Des Rünftlers auch echte Rünftlerwerte als Offenbarungen lette Lebensjahre fallen in die Beit, in ber Seele? Im Schatten bes Gotteshauses welcher bas fünftlerische Ideal ber Rehatte ber Dinde fich ein Suttchen erbaut, naiffance gu feiner hochsten Bolltommenheit fern von der Welt den Frieden in der Kon- ausgebildet murbe. 3m Jahre 1505 artemplation zu finden - einen "beiligen beiteten Lionardo da Binei und Michelangelo Mann" haben ihn in Ghrfurcht die Gobne wetteifernd an ben Schlachtenkartons für genannt; und fo fannte ihn auch jener ben Rathansfaal in Floreng, in bemfelben Freund der Künftler und Bevollmächtigte Jahre begann Michelangelos Thätigkeit an ber Bongagas in Benedig, welcher im Ottober bem Juliusbentmal in Rom, ichuf Raffael feine erften Madonnenbilber großen Stiles, "Belchen Schmerz und welchen Rummer und wenig fpater traten Giorgione und bereitet mir der Job unferes Meffer Un- Tigian als Meifter aus ber Schule GioBeit der Bestrebungen des Quattrocento, der fünstlersichen Sprache Mantegans, war vorbei — aber staumend und verehrungsvoll neigten sich die großen Bollender vor dem Genius des Mannes, dessen Schauen und Schaffen die zweite Hälte des fünstehnten Lahrhunderts beherricht hatte. Die Kraft beites Genius war nicht geringer, als die ihrige, nur hatte sie nicht mit gleicher Freiheit sich äußern, nicht die letzte Bolltommenheit des Eitles erreichen können. Weber er war der Lehrer und Bahnbrecher.

Belche Entwickelnug ber Raumgestaltung, ber Formenbildung, ber Romposition, bes Ausbruds, welcher unaufhörliche Fortichritt war doch in ber Thätiafeit biefes einzelnen Mannes zu gewahren! Bon Anfang an durch eine nur auf das Große und Ginfache gerichtete Anschanung innerlich beftimmt, in ber Darlegung ber Gefenmäßigfeit bes Organischen und Räumlichen die Begründung eines erhabenen Stiles gu finden, entnahm er zugleich ber Antife, ber Ratur und ben Werfen feiner Borganger, por Allem bes Bilbhauers Donatello, die Unregungen gur gang neuen Behandlung ber entideibenben Probleme. Mit jedem feiner peripeftivischen Berinche, mit jeder seiner Darftellungsanordnungen, ja mit jedem Bewegungsmotive feiner Figuren, wie es in ber Eremitanifapelle erfichtlich wird, erhebt er bas maleriiche Schaffen höber aus ber Billfür zu dem Zwange ftrenger Berudfichtigung ber Bedingtheit, in welcher die Erscheinungen untereinander im Ranme fteben, einem 3tvange, aus welchem ftatt ber Billfur die Freiheit bervorgeben follte. Das leidenschaftliche Befühlsleben mng in Diefer Beriode ernftefter Studien dem veritaudesgemäßen Ertenntnisitreben weichen. aber als die erichnte Berrichaft über die Schwierigteiten ber Ranm - und Rörperwiebergabe erlangt ift, als auf Grund berfelben die Renichopfung ber Madonnenbaritellung in bem Altarwert von C. Beno vollzogen war, beginnt in ben driftlichen Siftorien auf Bilbern und Stichen Die wunderbar tiefe und garte Geele ihre Mechte geltend zu machen. In ben Baffionsicenen findet fie ben por allem ihrem Gefühle entiprechenden Stoff - noch aber wagt fie nicht, ihre gange bramatische Gewalt zu offenbaren, fondern legt fich im Sinblid auf die stilistisch als notwendig er-

tannte Gehaltenheit des Ausdruds Mähigung auf. Die ersten Uhnungen der reichen Ausdrudswählichten der die Geschübergendendigklichten der die Geschübergenit der Landichtlichen Seelenvorgänge mit der Landichtlichen Seelenvorgänge mit der Landichtlicht ihm sich auf. An dem Aupserhild wird ein für die stare Formenbitdung höchs bekontungsvolles Vermögen entbect, das Verriff als die Össenderung individueller Lebens- und Willenstraft erfannt, die Seislgenfigur zum Charaftertypus durchachtlich

Ils ber Rünftler in die Dienfte ber Gongagas tritt, ftellt er biefen ein univerfell entwideltes Ronnen und ben Reichtum einer unvergleichlich fruchtbaren Phantafie gur Berfügung. Die tubnen Berfuche peripettivifcher Raumtäufchung an ben Dedengewölben und an die Wirtlichteit anfnüpfenber einheitlicher Lichtwirtung als die ersten uns befannten Thaten feines Schaffens in Mantua eröffnen ber Malerei weite ungeabnte Bahnen, zugleich bringt er in ben Borträtaruppen ber Camera begli Epofi Die nene 3bee einer bramatifchen Bilbnisfomposition, in welcher die in voller Figur bargestellten Individualitäten gur Monumentalität bes Siftoriichen erhoben werben. Unfnüpfend an feine frühere Erfindung ber Charafterichilderung in ben Salbfigurenbilbern ber Anbetung ber heiligen brei Könige und ber Daritellung im Tempel. für welche er ichon in der Laduaner Beit, wie es icheint, ein eigenartiges malerisches Berfahren auf Leinwand entbedt hat, wanbelt er bie fonialidie Madonnenbarftellung zu einer naben intimeren Bufammenftellung ber Jungfrau mit Beiligen in halben Figuren um und macht bas Berhältnis zwischen bem Chriftustnaben und dem tleinen Johannes gu einem fünftlerischen Motive in einer bem Fra Filippo verwandten Weise. Und nicht lange währt es, jo verandert fich fein Berhalten ber Antite gegenüber. Die in immer größerer Freiheit fich ergebende Phantafie, welche früher bie Runftbentmaler bes Altertums nur nebenfächlich verwertet batte. wendet fich einer Rengestaltung ber antifen Stoffe felbit gu: bas antiquarifd fünftferifche Intereffe wird zu bichterischem Traumen und Erfinden. Es entiteben bie muthologiichen Rupferitiche, ber bas gange römifche Altertum immbolifierende Triumph bes Cafar und andere verwandte Werte,

ans benen fast unmertlich bas fünstlerische Sinnen in die halb driftliche, halb beibnische Allegorie übergeht. Und in alle diese Formen ergießt fich ftarter und ftarter anichwellend ber Strom eines gewaltigen Gefühlslebens, welches alle Empfindungen von ber garteften bis gur beftigften in fich fchließt, bis der Augenblid gefommen ift, in melchem es, gang bon inbrunftiger Schufucht nach überirdischer Erlöfung erregt, nur noch durch schmerzliche Bersentung in die Unschanung und Geftaltung bes Beilandes ben Frieden erftrebt. Dem "Erlofer bes menichlichen Geschlechtes," mag er ihn in bent Rind auf bem Schofe ber tranernden Mutter erfennen oder ihn mit den Jüngern und Frauen verzweifelnd zu Grabe geleiten ober ben fummervollen Gegensgruß bes Unferstandenen empfangen, ift die Runft bes Greifes geweiht. --

Gine immer gunchmende Steigerung in

der Größe ber Formen, in der Freiheit der Bewegung, im feelischen Ausdrud bei und bant einer immer ftarteren Bereinfachung und Berbentlichung bes Befentlichen in der Gestaltung der Erscheinung hierin liegt bei diesem Benins, wie bei jebem Benie fiberhaupt, die in ben Schöpfungen fich angernde Entwidelung. In ihrer Bielfeitigkeit ift feine Annit ber Ausgangspunkt aller Bestrebungen in den Rünftlerschulen Norbitaliens geworben. Mantegnas Schaffen hat den Benegianern wie den Lombarden, den Beronesern wie den Bolognesen und Ferraresen die neuen Wege gewiesen, und felbst als die Reit tam, in welcher es por Bollenbeterem gurudtreten mußte, ift fein Ruhm nicht geschwunden, ja hat sich unverändert durch die Sahrhunderte erhalten die göttliche Kraft, die "einzig besteht," hat an ben Werten auch biefes Meifters teilgenoumen!





623 M3T4

ND Thode, Henry Mantegna

> PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

